

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Vet. Ger. III. A 487



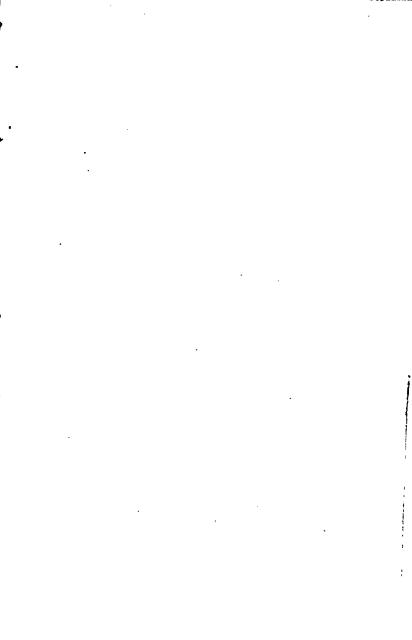

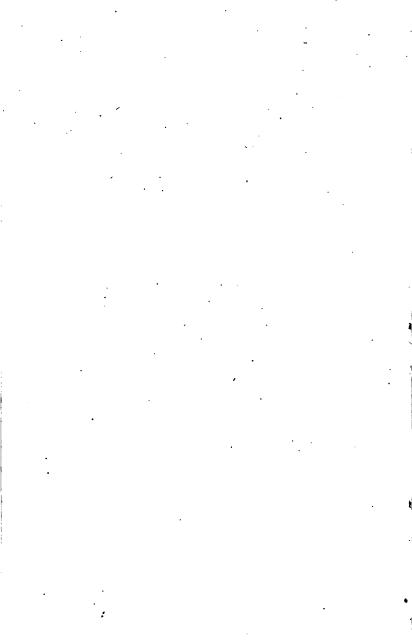

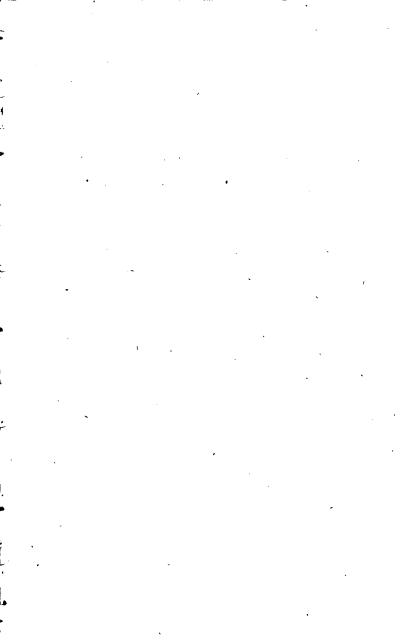

### Reue

# Deutsche Zeitbilder.

## Erfte Abtheilung:

## Anna Hammer.

Roman in drei Banben.

Dritter Banb.

Eisleben, Verlag von F. Kuhnt. 1850.

# Anna Hammer.

## Ein Roman ber Gegenwart

in brei Banben.

Dritter Banb.

Eisleben, Berlag von F. Kuhnt. 1850.



#### IX.

## Die Botschaft aus dem Leben.

Der Monarch mar gestorben. Satte bas naturliche Biel bes Alters fein Dafein geschloffen ober hatten bie Schlage bes Schicksals ihn früher zur Gruft gereift? Wol gablte er eine lange Reihe von Jahren und längst war sein Saar gebleicht, fein Auge glanzlos, fein Ruden gefrummt gewesen, als fie ben Leichnam auf bas Barabebett, von ba auf ben hohen Katafalk unb von ba in bas tiefe Grabgewolbe trugen. Wol aber auch hatte er unter ben Jahren, die er verlebt, mehr bes Lei= bens und bes Grames, als ber Freude und bes Bludes zu tragen gehabt. Das Befchid ber frembherrischen Unterbrudung war ihm mit ben anderen beutschen Fürsten gemein geworben. Es war ihm nur ein harteres und ichwereres als manchem ber Unberen gewesen, weil eine Stimme in feinem In-

nern ihm fagte, es fei ein verschulbetes, bie Unterbrudung eines gurften burch einen fremben Berricher fei ftets nur die Folge ber Unterbrudung ber Freiheit des Bolfes burch ben eigenen Berricher, und ein Furft, ber fich auf fein freies Bolf ftute, tonne, so wie er nicht über Sklaven herrsche, so auch niemals ber Eflave eines Anberen werben. Die innere Stimme hatte ihm bas mahrend bor Periode ber frembherrischen Unterbrudung jugerufen; und rief es ihm zu, nachbem bie beutschen Bolfer bas frembe Joch abgeschüttelt hatten. Sie konnte nur leiber nicht bis an feinen Willen bringen, benn war auch fein Berftand flar und fein Berg gut, fo mar boch fein Wille schwach und er ftand fortwährend unter ber Berrschaft einer Umgebung, Die ihn zu leiten und zu migbrauchen wußte; bie innere Stimme aber fonnte baburch nicht zum Schweigen gebracht werben und ihr Ruf vertrieb bie Freude aus feinem Bergen. Leiben in feiner Familie ließen feinem Bergen nur noch ben Gram. Es waren schwere Leiden und ber Gram mar ein bitterer. Die Leiben maren um fo fdwerer, ba er fein vertrautes Bermanbten = wber Freundesherz hatte, bem er fie flagen tonnte, Die Bitterfeit bes Grams befto freffenber.

Ungludlich ber Fürft; bem ein freies Bolf und ein Freund fehlt! Und ber Freund wird ihm fehlen,

weun ihm bas freie Bolt fehlt; bas freie Bolf wird ihm aber fehlen, wenn er feinen Freund hat. —

Der Erbpring hatte nach bem Tobe bes Große vatere bie Regierung angetreten.

Die Erbprinzen gleichen selten ben Batern, noch feltener ben Großvätern. Dem Beispiele ber Bater pflegen sie nicht zu folgen; bem ber Großväter treten sie entgegen. Freilich gilt bies nur von bem Aeußerlichen bes Regiments! Der innere Geist eines absoluten Regiments ift überall berselbe. Wehe ber Berblenbung bes Geistes!

Wie sollte es auch anders sein mit bem Regismente ber Fürsten, die ihr Land und ihr Bolf für ihr Eigenthum halten, als mit dem Schalten des Menschen in seinem Eigenthume überhaupt? Der Sohn behandelt das Seinige stets anders als der Bater und der Enkel wieder anders als der Großspater.

Rachbem ber neue Regent seinem Bolle erklärt hatte, baß es sein Ruhm sein werbe, in bie Fußskapfen seines in Gott ruhenden Großvaters zu tresten, entließ er die Rathe und Bertrauten des Großvaters und rief die Männer zurud, die dieser aus der Rahe des Enkels verbannen zu muffen geglaubt hatte und machte die zu seinen Rathen und Bers

trauten, die ber Grofvater nicht in seinen Rath ge-

Das neue Regiment war balb fertig. Das Land erstaunte, martete, fürchtete, hoffte, trauerte, aber es schwieg; in dem Lande war die Cenfur. —

Die gesetlichen Tage ber ersten, strengen, öffentlichen Trauer waren vorüber! Ein Tag ber allgemeinen Freude war angesett.

Die Hulbigung wurde von landesherrlichen Commiffarien in ben Hauptorten bes Landes entgegengenommen. Die Vorstände ber Behörden waren zu bem Zwede bahin zusammenberusen.

Auch ber Militair und Civil-Borstand ber Fesstung, ber Commandant und ber Director waren hinsbeschieden. Weil es bei solcher Gelegenheit Mancherslei zu sehen und zu hören gab, hatte Mamsell Blaussteinin, die Haushälterin des Commandanten, es sich nicht nehmen lassen, auf der Begleitung ihres Herrn zu bestehen, damit für seine Bedürfnisse und seine Bequemlichkeit gehörig gesorgt werbe.

Der Tag ber Hulbigung war ba und ber Basgen bes Commanbanten, ber bie brei zur Stadt fahren follte, ftand angespannt auf bem Hose. Der Direktor war zur Abreise fertig! Die Haushälterin war mit ihrem Anzuge in Ordnung und padte Lesbenss und Bequemlichkeitsmittel in den Bagen. Rur

ber Commandant ließ noch auf sich warten, wie gewöhnlich, benn ein alter Soldat pflegt entweder sehr rasch und pünktlich oder sehr langweilig und unordentlich zu sein. Der Commandant gehörte manchmal zu der letteren Sorte. Er hatte noch allerlei Besehle und Anweisungen zu ertheilen, in solcher Menge, daß, wie der zum Nachsehen hingeschickte und mit dieser Meldung zurücksehrende Bediente des Direktors versicherte, in der ersten halben Stunde an das Ende und die Abreise nicht zu denken sei.

Der Direktor ging baher ruhig feinen Gefchaften nach.

Gefängnisse und Strafanstalten bieten vor allen andren Anstalten ben meisten Stoff für die Beobachstung und das Studium bes Menschen dar. Jeber Stand, jeder Beruf, ber für die Zwecke ber Menschsteit mitzuwirken hat, sollte bort an bem Material für seine Wirksamkeit sammeln.

Reich an Thatsachen zur Erfenntniß bes menschlichen Herzens mar bie Stube bes Direktors ber
Strafanstalt. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht,
jeden Gefangenen, der eingeliefert wurde, sich zuerst
vorführen zu lassen, so wie personlich bei jeder Unterredung gegenwärtig zu sein, die er einem Gefangenen mit den ihn besuchenden Berwandten oder

Freunden gestattete. Er tannte genau jeden Straf. ling und bessen Geschichte. —

Ein eben eingebrachter Gefangener wurde anges fündigt, als der Bebiente den Abreiseaufenthalt melstete. Der Direktor ließ ben Eingebrachten vorkommen, einen jungen Mann von nicht unangen nehmer Bilbung, dem Anscheine nach von guter Herstunft! Er sah leibend und gedrückt aus.

Woher fommen Sie? fragte ihn ber Direttor in einem wohlwollenben Tone.

Mus bem Befängniffe ber Reftbeng.

Was ift Ihr Berbrechen?

Ich foll einen Diebstahl begangen haben.

Sie sollen? Junger Mann, hier werden nur verurtheilte, mithin überführte Berbrecher zur Berbüßung ihrer Strafe eingesperrt, bei benen von bem bloßen Unschuldigen eines Berbrechens nicht meht bie Rebe sein fann.

Ich versichere Sie, Herr Direttor, ich bin un-

Ich höre bas Wort täglich von ben verstockteften Berbrechern, von ben reumuthigen und besteren basegegen nie. Sie werben begreifen, bas mich bas nicht für benjenigen einnimmt, ber mir bamit entsegegenfommt.

Ich muß bei meiner Versicherung bleiben! Ich bin noch nicht verurtheilt —

Roch nicht verurtheilt? Wie ware benn bas? .

Der Direktor erbrach bie Schreiben, die ben Einsgelieferten begleiteten. Er fah zuerft flüchtig hinein, bann mit mehr Aufmerksamkeit, bann mit immer fleigenbem Interesse. Er fah von ben Papieren auf ben Gefangenen, von bem Gefangenen in die Paspiere und wurde sehr nachdenkend.

Der Gefangene folgte mit Aengstlichkeit jeber feiner Bewegungen.

Sie werben fich überzeugt haben, Herr Direktor, haß ich noch nicht verurtheilt, also auch noch nicht überführt bin.

Ihr Kall ift allerdings eigenthumlich. Sie follen laut besonderen Befehls hier bis auf Beiteres bleisben, allein aus bem Umstande, daß noch kein Urstheil gegen Sie ergangen ift, folgt Ihre Unschulb nicht.

D, mein Herr, ich follte im Gegentheile meinen, so lange Jemand noch nicht verurtheilt worden ift, muß man seine Unschuld annehmen.

Bol nicht immer! Es sprechen gegen Sie febr erhehliche Berbachtsgrunde.

Bollen Sie bie unschuldigften Bufälligfeiten und babei maßlose Berleumbungen irgend eines geheimen

Feindes Verdachtsgrunde nennen? Erwägen Sie bagegen nur ben einen einzigen Umstand: Wurde ich, wenn ich die Juwelen der Prinzessin gestohlen hatte, einen Schmud von so ungeheurem Werthe, ber mir in der weitesten Ferne eine beinahe fürstliche und durchaus ruhige Eristenz sicherte, wurde ich wol als ruhig fortarbeitender Kunstler in der Residenz geblieben sein, ohne die Früchte meines Verbrechens genießen zu können, jeden Augenblid der Gefahr der Entbedung ausgesest?

Man findet häusig, namentlich bei sehr schweren Berbrechen, eine unbegreifliche Berblendung und Sorg-losigseit! Gestehen Sie dagegen die Schwere der gegen Sie vorliegenden Berdachtsgrunde ein; Sie sind Juwelier, Sie haben an dem gestohlenen Schmude früher eine Reparatur vorgenommen; Sie waren zu dem Ende selbst in dem Cabinete der Fürstin gewesen; man hat Sie am frühen Morgen des Diebstahls in der Nähe des Parts gesehen. Sie haben seit dem Diebstahle mehr Ausgaben gemacht als bisher.

Saben Sie auch meine Vertheibigungsgrunde gelesen?

Sie erklaren freilich bas Ales natürlich genug. Barum wollen Sie nur bas Gewicht ber Thatfachen von Einer Seite anerkennen? Wir fonnen nicht barüber fireiten! Meine Abficht war, Sie naher tennen zu lernen, um fur Ihre Befferung nach meinen Kraften wirfen zu tonnen.

Er rief einen Auffeher herbei, ben Gefangenen abzuführen.

Der Gefangne, wies er ben Auffeher an, ift zur ganz besonderen Borficht empfohlen. Er wird einsam gesetzt und barf mit Riemanden sprechen, ho-ren Sie, mit Riemanden.

Bu Befehl.

Der Gefangene wurde abgeführt. Wer ben Blid gesehen hatte, ben er zum himmel richtete, als er seinem verzweiflungsvollen Schidsale entgegengehen mußte, ber hatte für seine Unschulb geschworen. —

Ein Bater wurde gemelbet, der seinen verhafteten Sohn zu besuchen munsche. Der Direktor befahl, den Sohn vorzuführen und demnächst den Bater hereinzulassen.

Der Straffing wurde herein geführt, ein berber . Burfch von rohem Aeußeren.

Dein Bater will Dich fprechen.

Meinetwegen.

Saft Du fein befferes Gefühl beim erften Bieberfeben Deines alten, burch Dich ungludlich geworbenen Baters?

Der Mensch schwieg, gleichgiltig vor fich hinsehenb.

Der Bater trat ein, ein Landmann wit weißen Haaren und still bekummertem Gesicht. Er reichte bem Sohne die Hand, indem er ihn zuerst mit halbe abgewandtem Gesichte, dann mit dem vollen, festen Blide bes väterlichen Ernstes, aber auch der väserelichen Liebe anfah.

Der Gefangene blidte nur in bem erften Augenblide bes Eintretens bes alten Mannes jur Erbe, bann fah er mit frechem Auge ben aften Mann an.

Eine Weile ffanden fich die Beiben frumm gegenüber; der Bater schien eine Anrede bes Sohnes zu erwarten; biefer schien tropig nicht sprechen zu wollen.

Mein Sohn, hob ber Bater zulest mit fummervoller Stimme an, welche Schande machst Du mir und Deinen Geschwistern und welches Unglud Dir!

Der Strafling warf frech ben Ropf zugud.

Mein Sohn ein Dieb! Ich habe mich mein langes Leben lang redlich genährt. Alle Deine Brüder find brav geworben, Deine Schwestern haben brave Manner geheirathet. Du allein, ber jungste, ben ich lieb hatte vor ben anderen, mußt auf folche Abswege gerathen und uns diese Schande machen!

Bater, wenn Ihr nur gekommen feib, um mie Borwürfe zu machen, fo hattet Ihr zu Hause bleisben können.

In Dein Gewiffen wollte ich reben, meba Rind! Das thut ber Prebiger hier.

Der Prediger hat nicht bie Liebe bes Baters zu feinem verlorenen Kinde.

Wenn ich Euch verloren bin, fo hattet 3hr mich follen liegen laffen, wo ich lag.

Der Direftor trat gwifchen ffe.

Alter Mann, sagte er, brecht ein Gespräch ab, bas Euch nur ins Herz schneiben kann, verzaget aber nicht; kommt in vier Wochen wieber, vertraut unterbes auf Gott und Zeit! — Und Du, junger Mensch, gehe in Dich und habe in ben vier Woschen Tag und Nacht bas Bild Deines alten Vaters vor Augen.

Er entließ bie Beiben.

Wieberum zwei Bauersleute wurden gemelbet, Mann und Frau, die ihre gefangene Tochter befuschen wollten. Das Madchen befand sich schon seit beinahe einem Jahre in der Anstalt. Sie hatte seitzben ihre Eltern nicht gesehen, eins jener ungludlichen Opfer früherer Verführung und verspästeter Barbarei ber Gesehe.

Der Direktor ließ die Eltern eintreten. Es was ren ein paar alte Leute in einfacher, reinlicher Baus ernkleibung. Der Mann hatte ein festes Gesicht; doch lag unruhige Erwartung darin. Die Frau hatte bie Augen voll Thranen, die Blide Beiber waren unverwandt nach der Thur gerichtet, durch welche die Tochter treten mußte.

Die Thur that sich auf. In ber grauen Rleibung ber Unstalt trat ein junges Mädchen herein; bie grobe Rleibung konnte bie fast zarte Figur nicht verbergen; ber nagende Rummer und die ungesunde Rerkerluft hatten ben sansten Glanz des Auges nicht tödten, die reine, durchsichtige Haut des seinen Gesichtes nicht zerstören können.

Sie hatte nicht gewußt und nicht geahnt, daß sie ihre Eltern sehen solle. Bei ihrem Anblide blieb sie erschroden auf ber Schwelle ber Thur stehen. Dann bebecte sie ploglich ihr Gesicht mit beiben Hanben, brehte sich um und wollte zuruckturzen, zuruck, als sei sie nicht wurdig, das Antlis bes Baters und ber Mutter zu schauen ober als sei es ihr unmöglich, ihren Anblick zu ertragen.

Die Mutter eilte auf sie zu! Sie fing sie auf in ihren Armen und brudte sie an bas Mutterherz. Das Mädchen schlang die Arme um die Rutter. Beibe hatten keine Worte. Der alte Mann sah gen himmel.

Mutter, Mutter, o meine arme Mutter! schluchzte bas Madchen endlich.

Sie riß sich von ber Mutter los, trat zu bem Bater und gab ihm die Hand.

Er nahm fie und brudte fie und fah in ihr Auge. Seine Buge erweichten fich.

Bater, Mutter! rief bas Mabchen, konnt Ihr mir verzeihen, baß ich Euch bie Schanbe und ben Kummer gemacht habe in Euren alten Tagen?

Mein Kind, sagte die Frau, wir find nicht gestommen, um Dir Vorwürfe zu machen. Du haft gefehlt, aber so Du Reue empfindest, wird ber Herr Dir verzeihen, und wie sollten es Deine Eltern nicht!

herr Direktor, trat Mamfell Blausteinin ein, zur hulbigung bunt aufgeputt, wie vielleicht noch nie in ihrem Leben, benn bie Freude des Bupes zu ihrer hochzeit war ihr nicht zu Theil geworden, herr Direktor, ber herr Obristwachtmeister ist jest fertig.

Meine lieben Leute, sagte ber Direktor zu ben Eltern ber Gefangenen, Gure Tochter führt sich so brav, baß ich hoffentlich, noch ehe bas Jahr zu Ende geht, mich für ihre Begnabigung werde verwenden können.

Er trug einem Auffeher auf, bas Dabchen noch eine Stunde lang mit ihren Eltern fich ungeftott unterhalten zu laffen, und entfernte fich mit Mamfell Blaufteinin.

Der Commandant faß schon im Bagen; aus bemselben heraus ertheilte er dem altesten Offigiere, der am Schlage stand, noch Befehle. Desgleichen geschah, während der Direktor einstieg, von Seite der Haushälterin an Anna Hammer, ihre Gehülfin in der Wirthschaft. Darauf schob die Dame selbst ihre Person in den Wagen, und dieser rollte davon. Das Thor der Festung verschloß sich hinter ihm.

Anna hammer war vom Geigenfris als seine Entelin in die Festung gebracht worden. Die haushälterin hatte bei dieser Gelegenheit zwei Flaschen
bes besseren Weines aus dem Reller des Commanbanten herauf geholt und den Unterossizier Lange,
ihren Freund, mit dazu eingeladen. Die beiden alten
Goldaten hatten zusammen viel von alten Zeiten
und Kriegsabenteuern, die Haushälterin mit Geigenfris daneben viel von der Kunst des Festmachens
gesprochen. Der Geigenfris hatte viele Geheimmisse heut ausgeplandert und kein einziges dafür eintauschen können. Er verabschiedete sich, indem er
sich selbst besseren Zeiten und Anna Hammer der
Freundlichkeit ihrer neuen Gönner empfahl.

Anna Sammer hatte burch ihr munteres und muthiges, flinkes und geschicktes, bienftsetiges und treues :Wesen sich balb bie Zuneigung sowol ber Saushälterin als bes Unteroffiziers Lange geworben.

Die Hanshälterin und dieser Unterossigier schienen so ziemlich unzertrennlich zu sein. War sie nicht bei ober für den Commandanten beschäftigt und war er nicht im Dienste, so konnte man sicher darauf rechnen, ihn in ihrer Gesellschaft zu sinden, aus seisnem Stummel rauchend und vor sich hindkiskund. Er sprach micht viel, auch sie war nicht immer gessprächig. Es schien nur Bedürsniß für Beide zu sein, thre Gesellschaft zu theisen. Früher hatte er ihr kleine Handreichungen geleistet und sie hatte das gegen wieder Manches für ihn besorgt. Sowol ienes wie dieses that jest Unna, für ihn wie für ste.

Ihm verrichtete fle außerbem balb:noch einen fehr wefentlichen Dienst.

Die Festung diente zu einer miesachen Gesangnenanstalt. Zumächst und ihrer eigentlichen Bestimmung nach war sie für Berbrecher aus dem Civilstande eingerichtet. Diese und die dafür bestimmten Gedäude standen unter der unmittelbaren Aufsicht des Direktors der Anstalt und der ihm untergebenen Beamten. Daneben nahm sie ausnahmsweise Staatsgesangene auf, die ausschließlich der militairischen Aussicht, also unmittelbar der des Commandanten, er als der höchste Beamte der Festung den Beschl über das Ganze sührte, unterworfen waren. Die Gebäude, in denen diese Staatsgesangenen ausbewahrt wurden, lagen auch außerlich von ben übrigen getrennt und hatten befondere Bugange. Sie ftanden in Berbindung mit ber Wohnung bes Commanbanten. Bu ihnen gehörte ber niebrige, runbe-Thurm. Getrennt von ben Gebauben ber beiben Unftalten war die Caferne ber Militairbefagung. In benjenigen Theil ber Festung, in welchem die Wohnung bes Commanbanten und bie "Staategefangniffe" lagen, war ohne Benehmigung bes Commanbanten, ober bei feiner Abwefenheit, feines Stellvertreters, Riemanden ber Eingang geftattet. Es wohnten in bemfelben nur ber Commanbant mit feinem Sauspersonale und feinem Bureau, ferner fein Abjutant und die Unteroffiziere Lange und Les malb, welche als Gefangnenwarter fur bie Staatsgefangenen fungirten. Er hatte feine eigene Bache, bie täglich aufzog.

Der Unteroffizier Lewald ichien weber mit feinem Cameraben Lange, noch mit ber Mamfell Blaufteinin befonders befreundet zu fein. Er hielt fich meift in ber Bachtftube auf.

Die beiben Unteroffiziere hatten ben Aufsichtsbienft in bem runden Thurme. Ob Lewald noch außerbem einen Dienst hatte, konnte Anna Hammer nicht ermitteln. Lange wenigstens hatte keine anbere Beschäftigung weiter. Der Thurm war von innen in zwei Hälften getheilt, in eine sübliche unb nörbliche. Zebe Hälfte hatte ihren besonderen Einsgang und inwendig ihre besonderen Etagen und Treppen. Ob sie von innen durch Thüren mit einsander in Verbindung standen, hatte Anna Hammer nicht ersahren können. Der Dienst im Thurme war zwischen, den beiden Unterofsizieren in der Art gestheilt, daß der Eine ihn in der nörblichen und der Andere in der süblichen Hälfte beforgte.

Der Unterofsizier Lange zählte viele Jahre bes Alters und bes Dienstes. Beibe hatten seine Knoschen etwas murbe und seine Glieder steif gemacht. Jebe Erleichterung in seinem Dienste war ihm baher boppelt willsommen. Besonbers schwer wurde ihm bas Ersteigen von Treppen, zumal wenn er zugleich etwas zu tragen hatte. Nun mußte er aber täglich zweimal, bas eine Mal Brod und Wasser, bas andere Mal Mittagessen, einem Gesangnen im Thurme, bem Rittmeister von Horberg, zwei steile Treppen hoch hinaustragen. Er klagte sehr über biese Beschwerniß in Gegenwart Annas.

Als er nach zweimaliger Klage zum britten Male ben beschwerlichen Weg antreten wollte, stand bie freundliche und bienstfertige Unna Hammer schon mit bem Brote und bem Wasserfuge auf ihn wartend ba.

Anna Sammer. 3. Bb.

Bas foll bas, mein Kind? fragte er mit feinem gewöhnlichen Ernfte.

Das Tragen wird Ihnen fo fauer, lieber Herr Lange, ich wollte Ihnen helfen:

Hoho, mein Schäfchen, so geht bas nicht. In ben Thurm barf Riemand, als auf Befehl bes Herrn Commandanten. Hast Du einen folchen aufzuweisen?

Aber, lieber Herr Lange, ich gebe ja nur mit Ihnen.

Bleichviel! Du barfft nicht, gib ber.

Aber, lieber Herr Lange, ber Herr Commandant wurde gewiß gegen meine Berson nichts zu erinnern haben. Sat er boch der Mamsell Blaufteinin erslaubt, mich in sein Haus zu nehmen.

Gleichviel, ich barf nicht, es barf fein Anderer in ben Thurm.

Aber, lieber herr Lange, wenn nun bie Mams fell Blaufteinin felbst Ihnen einmal wollte tragen helfen?

Er ftuste und bachte nach, mochte jeboch nicht mit fich ins Rlare kommen können. Das mare etwas Anberes, fagte er.

Die Kleine gab indes nicht nach. Aber, lieber Herr Lange, wiederholte fie mit einem fast tropigen Eigenfinn, der allein ihn beinahe wankend machte, ber Mamfell Blausteinin hat der Commandant

auch nicht erlaubt, mit Ihnen in ben Thurm zu gehen, und wenn Sie die mitnehmen, so können Sie mich auch nicht zurudweisen.

Ueberzeugte ihn biese Logif ober ber Wunsch, in ben schweren Ersteigungen ber Treppen erleichtert zu werben, genug er gab mit vielem Knurren und Brummen nach. Das Mädchen burfte ihn begleiten und begleitete ihn von ba an täglich.

Auf seinen Wegen zu bem zweiten Gefangenen, bem Doctor Borhöff, ber unten im Thurme saß, burfte sie aber nicht mit ihm gehen. Er war hierin so unerbittlich strenge, baß & schien, er wolle basburch die Borwurse beschwichtigen, die ihm sein Gewissen über seine Nachgiebigkeit hinsichtlich bes ersten Gefangenen machte.

Der Geigenfrit hatte Anna, als er sie in die Festung brachte, mit dem Zwecke ihres Aufenthalts in derselben bekannt gemacht und mit Anweisungen aussührlich versehen. Sie sollte sich möglichst genaue Nachrichten zu verschaffen suchen, ob und wo der Graf Arnstein, der Nittmeister Horberg und ihr Schwager Borhöff, nicht minder die Prinzessin Amaslie, Gemahlin des Grafen Eduard von Arnstein, gefangen gehalten würden. Sie sollte versuchen, zu denselben zu gelangen, und mit ihnen über Plane zu ihrer Befreiung verhandeln. Ihre Schwester hatte

ihr einen Brief an Vorhöff, Schraber einen an Horberg mitgegeben. Zweimal seit ihrer Anwesenheit in der Festung hatte Geigenfrit sie besucht, jedesmal hatte er ihr dabei ein neues Schreiben Schrabers an Horberg mitgebracht.

Sie hatte bis jest weber eins ber Schreiben abgeben, noch einen ber Gefangenen sprechen können. Richt einmal ber Name einer ber Gefangenen war genannt worben, benn es gab bort nur Nummern, keine Namen. So war es im Dienste, so war es in ber Privatunterhaltung. Fragen burfte Anna nicht, wenn sie sich nicht verbächtig machen wollte.

Der heutige Tag, ber Tag ber Hulbigung, follte Bieles, sehr Bieles entscheiben. Der Commandant war fort, und die Haushälterin mit ihm. Der Unteroffizier Lange war frank, und hütete schon seit brei Tagen das Bett. Der Unteroffizier Lewald versiah für ihn den Diensk, den Anna noch nicht in den Thurm begleitet hatte.

Heute follte fie ihrer Aufgabe naher treten, viels leicht gar schon zum größten Theile fie lofen. Sie sollte heute viel wagen, aber auch, wenn fie gewann, viel gewinnen.

Sie hatte bisher nur Einen Gefangenen, nur Eine Gefängnißzelle gesehen. Wer ber Gefangene war, mußte fie nicht, fie schloß, ober vielmehr ver-

muthete es nur. Ihr Schwager war es nicht, ber alte Graf Arnstein konnte es nicht sein, benn sie hatte einen Mann in bem rüstigen Mannesalter gessehen. Es konnte also nur ber Rittmeister von Horsberg sein, ba man ihr von einem vierten Gesangenen nichts gesagt hatte. Freilich, wer stand ihr bafür ein, daß nicht boch noch andere Gesangene, von benen sie nichts wußte, in den weitläusigen, dunklen Gesdauden weilten? Wer stand überhaupt dafür ein, daß die wenigen und dürftigen Nachrichten, die der Geigenfris auf dem Jahrmarkte eingezogen und ihr mitgetheilt hatte, gerade auf die gesuchten Personen sich bezogen? Wie oft täuscht nicht das Hossen und Wünschen!

Daß in bemselben Thurme, in welchem ber vermeintliche Rittmeister gefangen gehalten wurde, und zwar unten, noch ein zweiter Gefangener saß, wußte sie aus dem Umstande, daß der Unteroffizier Lange die Aufsicht über denselben führte. Rach Geigenstigens Bermuthung war es ihr Schwager. Weiter wußte sie aber nichts darüber. Sie kannte nicht einmal die Lage der Zelle, denn niemals hatte der Unteroffizier sie mitgenommen, wenn er zu diesem Gefangenen ging, und ohne den Unteroffizier den Thurm zu betreten, hatte sie bis jest nicht gewagt.

Das in bem nämlichen Thurm, und zwar in ber

anberen Abtheilung beffelben, noch ein britter Bershafteter sich befinde, ber unter ber Aufsicht bes Unsteroffiziers Lewald stehe, ging theils aus ben von Geigenfris ihr mitgetheilten Nachrichien hervor, und war ihr zum Theil durch die Reden Langes und ber Haushälterin bestätigt worden. Etwas Weiteres hatte sie durchaus nicht darüber erfahren können.

Das war Alles, was fie mußte.

Bon ber Prinzessin hatte sie nicht bie geringste Spur zu entbeden vermocht. Genau hatte sie alle Schritte ber Haushälterin beobachtet, aber niemals hatte biese ihre Schritte in ein anderes Gebäude gesett als in das Commandanturgepäude, in dem sie wohnten. In diesem hatte sie sich zwar täglich in die oberen Raume begeben, wohin Anna ihr nicht solgen konnte, aber dort waren die Wohnzimmer des Commandanten, und nichts zeigte an, daß die allerdings weitläufigen Zimmer des oberen Stockes noch sonst Jemanden zu einem freiswilligen ober unfreiwilligen Ausenthalte dienten.

Es war acht Uhr Morgens, als ber Wagen bes Commanbanten abgefahren war. Wasser und Brot war ben Gesangenen schon gebracht und bis zwölf Uhr Mittags, wo ihnen bas Mittagsessen gereicht wurde, bekummerte sich Niemand weiter um sie, wenn nicht etwas Besonderes vorsiel. Vier volle Stunden hatte

fie also Zeit zur Ausführung ihres Borhabens, hatte aber auch noch manche Schwierigkeit zu überwinden.

Mit ihrem angebornen frohen Muthe machte fic fich an bas Werk.

Ihr Plan war, zuerst ihren Schwager aufzusu-Bog boch schon bie Bermanbtenliebe fie que nachft zu ihm bin! Bon ihm wollte fie zu Sorberg. Demnachft wollte fie versuchen, ben Brafen zu er-Bielleicht fonnten jene Beiben ihr einige Ausfunft über ihn ertheilen. Sie wollte ihre Aufgabe nicht halb ausführen, alfo nicht blos ergablen und fragen, sondern namentlich auch die ihr eingehandigten Briefe übergeben. War es boch nur zu naturlich, daß die Gefangnen fich nach nichts mehr fehnen mußten als nach Mittheilungen und Liebeszeichen van den Ihrigen. Ueberdieß, konnten nicht bie Briefe zum Theil wichtige Rachrichten enthalten, bie man ihr munblich nicht hatte anvertrauen wollen? Run hatte fie aber bei ihrer Begleitung bes Unteroffiziers Lange burch bie genaufte und forgfaltigfte Beobachtung fich überzeugt, baß bie Thur und bie Rlappe, bie zu Horberge Belle führten, fo fest und bicht verschloffen waren, baß es auch nicht möglich gewesen mare, nur eine Stednabel hindurchzubringen. Daß die Deffnungen ber Zelle ihres Schwagers von berselben Beschaffenheit sein wurden, mußte sie voraussetzen. Sie mußte also auf ein andres Mittel zur Beförderung der Briefe sinnen. Es stellte sich ihr nur Eins als möglich dar, freilich ein sehr bedenkliches, gefährliches, aber all ihr Nachstnnen zeigte ihr kein andres und es mußte kuhn ergriffen werden. Sie mußte sich in den Best, der Schlussel zu den Thuren oder zu der Klappe der Zellen zu sesen suchen.

Der Unterofstzier Lange hatte bie sammtlichen Schlüffel zu ben seiner Aufsicht anvertrauten Zellen an einem großen, eisernen Ringe vereinigt. Er trug sie stets wie ein Heiligthum bei sich. Des Nachts lagen sie vor seinem Bette, so baß ber erste, fast bewußtlose Griff seiner Hand nach ihnen gerichtet sein mußte. Obwol während seiner Krankheit sein Camerad Lewald ben Dienst für ihn versah, vertraute er diesem die Schlüffel doch nicht weiter an, als es durchaus nothwendig war. Lewald mußte sie jedes Mal, wenn er sie gebrauchte, selbst abholen und wenn er sie gebraucht hatte, wieder auf ihren Plat vor dem Bette legen.

Auf welche Beise sollte fie nun fich ihrer bemachtigen, ohne die Aufmerksamkeit ober ben Berbacht bes kranken Solbaten zu erregen? Die Aufgabe war in ber That nicht leicht zu lösen. Anna hammer konnte keinen bestimmten Plan bafür entwersen und mußte sich auf ihr gutes Glud verlassen. Ein ausgenblicklich unbemerktes Wegnehmen wäre wol möglich gewesen, aber eben so wahrscheinlich, ja gewiß war es, baß der Unterofsizier, wenn sie fort war, jeden Augenblick nach den Schlüsseln sich umsehen und sie vermissen werde. Bermiste er sie aber, so war alles verloren.

Anna Hammer vertraute auf ihr gutes Glud. Sie machte sich bas Herz leicht, bas ihr etwas schwer zu werben brohte, schloß die Stube ber Haushälterin ab und begab sich in die Kammer bes Unteroffiziers Lange. Der franke Soldat lag in Kieberhite auf seinem Bette. Sein Gesicht glühte, seine Augen glänzten trankhaft von dem Feuer bes Fiebers, aber ihre Sehfrast hatten sie nicht verloren und wenn er sich auf seinem Lager herumwarf, sielen sie jedes Mal zu allererst auf die verhängnisvollen Schlüssel, die breit an dem schweren Ringe auf dem Stuhle bicht vor seinem Bette lagen.

Sind fie fort? fragte er bas eintretenbe Mabchen. Bor wenigen Minuten ift ber Wagen zum Thore hinausgefahren. Bunschen Sie etwas, Herr Lange? Mir ift sehr beiß. Reiche mir bas Wasser.

Sie reichte ihm bas Brotwaffer, bas auf einem Tische ftanb. Er trant und gab es ihr jurud.

Sepe Dich borthin.

Sie mußte fich zu bem Fußende bes Bettes feten. Einen Schritt weit von ihr, auf bem Stuhle am Kopfende, lagen die Schlüffel. Sie brauchte nur die Hand auszustrecken und sie war in ihrem Bestite, aber auch er brauchte nur mit ber Hand aus

bie Hand auszustrecken und sie war in ihrem Bessitze, aber auch er brauchte nur mit ber Hand aus bem Bette zu reichen ober bie Richtung bes Auges zu verändern, so bemerkte er ben Berlust. Bergesbens und immer vergebens strengte sie ihr Köpschen an. Eine Minute verging nach der andern; es wurde ihr fast ängstlich. Wenn er stürbe, der alte Mann, kam ihr plöglich ein Gedanke, dann wäre alle Schwierigkeit gehoben aber es wurde ihr unsheimlich bei bem Gedanken und sie schauberte in der Tobtenstille, die sie sungab.

Der Arzt ber Anstalt trat ein, ben Kranken zu besuchen. Er fand ben Zustand verschlimmert, bas Fieber weit heftiger, als am Tage vorher. Er schuttelte ben Kopf.

Bas ift hier vorgefallen? fragte er.

Unna versicherte ihn, daß ber Kranke sich rubig und strenge nach ben ärztlichen Borschriften gerichtet habe, baß auch nichts Besondres paffirt sei. Der Kranke selbst stimmte bei.

Allein ber Arzt kannte feine Leute. 3ch weiß es schon, fagte er. Mamfell Blaufteinin wird vor ih-

rer Abreise Sie so mit Besorgniffen und Anweisunsen heimgesucht haben, daß die Folgen jest allers bings sehr heutlich vor uns stehen.

Man fonnte nicht ganz leugnen.

Ihr Zustand ist gefährlich, lieber Lange, suhr ber Arzt fort. Der begangene Fehler muß wieder gut gemacht werden. Ich muß Ihnen die unbedingsteste Ruhe anempsehlen. Heute sprechen Sie Niemanden mehr. Sie, Kleine, mache ich dafür versantwortlich, daß kein Mensch zu dem Kranken gelassen wird, daß Niemand heute mehr ein Wort mit ihm spricht. Ich werde nach Wittag wieder kommen.

Er ging.

Er hatte burchaus entschieben gesprochen, befohlen. Anna hatte teins seiner Worte verloren. Sie hatten sie von zwei Seiten getroffen. Es wurde plöglich hell in ihrem Köpschen. Das Mittel war gefunden. Die Schlüffel konnten ihr nicht entgehen. Der kranke Solbat kam selbst ihr zu hulse.

Sehe Du an Deine Arbeit und laffe mich allein, fagte er zu ihr, als ber Arzt fort war. Der Doctor hat Recht. Ich muß Ruhe haben, stelle mir Medicin und Wasser auf ben Stuhl hier und laß keisnen Menschen zu mir.

Auch ber alte Solbat fürchtet ben Tob auf bem Rrankenlager.

Unna that, wie er ihr gebot.

Dann fagte fie und ihre Stimme zitterte boch etwas mehr, als fie felbft gefürchtet hatte: Aber bie Schluffel?

Lewald wird sie schon holen.

Es foll ja Riemand zu Ihnen.

Lewald wird mich nicht ftoren.

Der Arzt hat feine Ausnahme gemacht und Sie haben immer felbst gefagt, bem Arzte muffe man gehorchen, wie bem Offizier in ber Bataille.

Wie fangen wir es benn an?

Ich benke, Sie machen heute eine Ausnahme und überlaffen bie Schlüssel bem Herrn Lewald. Ich werbe sie ihm hintragen.

Er wurde unruhig: Lewald die Schluffel?

Bu Mittag muffen Gie fie ihm ja boch über- laffen.

Aber Du? — Er fah bas Mabchen nachbentsich an.

Run, sagte sie scherzend, sie werben ja nicht zu schwer für mich sein.

Sie nahm ben Schlüffelbund von bem Stuhle auf und wog ihn in ber Hand.

Es war, als ob es ihm leichter ums herz murbe, als er bie Schluffel einmal in ber hand bes Mabchens fah. Er warf ihr wenigstens nichts mehr ein, Ich werbe fie hintragen, fagte fie.

Roch eine Weile schwieg er. Dann sagte er nach einigem Rampfe: In Gottes Ramen!

Er warf fich mit bem Gefichte nach ber Wanb. Das Mabchen verließ mit ben Schluffeln bie Stube.

Die erste Schwierigkeit war überwunden. Auf brei bis vier Stunden war sie Herrin wenigstens bes letten Mittels zu der Verbindung mit den Gesfangnen. Auch vor einer Entdeckung war sie sicher; sie glaubte sich barauf verlassen zu durfen, daß der Unteroffizier Lewald vor Mittag nicht zu seinem Casmeraden gehen werde. Es kam jest darauf an, auf eine undemerkte oder unverdächtige Weise in den Thurm zu gelangen.

Der Thurm lag etwa funfzig Schritte von bem Commandanturgebäube entfernt. Ein weiter Platz lag zwischen beiben, von Gebäuben und der Festungs-mauer umgeben. Der Platz selbst war frei. Der Weg von dem Commandanturhause zu dem Thurme führte mitten über denselben. Bor der Thure des erstern stand eine Schildwache. Bor jeder der beiden Thuren des Thurmes, die dei Tage geöffnet blieben, stand wieder eine Wache. Undemerkt in den Thurm zu kommen, war eine Unmöglichkeit. Es blieb nur übrig, den Eingang unverdächtig zu bewirken zu suchen. Anna Hammer hatte ihren Plan

gemacht. Das nugliche und falsche Hausthier, bie Kape, follte ihr helfen, ihn auszuführen. War boch auch ihr Plan einer von benen, in welchen ber 3wed bie Mittel heiligt.

Bu ben Besithtumern ber Haushälterin gehörte eine junge Rape. Es war ein kluges, freundliches, sast nedisches Thierchen. Das Mädchen spielte mit ihr in ihren freien und einsamen Stunden. Sie hatte keine andere Gespielin in der Festung und es muß das Herz an etwas hangen, zumal das Herz eines jungen Mädchens. Das junge Thier war ihr ergeben und folgte ihr, wie ein alter Hund seinem Herrn, wie ein alter General dem Absolutismus, nur freundlicher.

Die Briefe und die Schlüssel in der Tasche, die junge Rate auf dem Arme, trat Anna Hammer aus der Thure des Commandanturgebäudes auf den Hos. Sie sah sich nur nach den warmen Sonnenstrahlen um und streichelte und hätschelte nur die Rate, so unbefangen, so achtlos und arglos, als wenn es weder Schildwachen noch irgend etwas Andres auf dem Hose oder in der Welt gebe. So schlenderte sie umher, von der einen Seite des Hoses zn der andern; bald das Thierchen auf die Steine setzend und sich mit ihm fangend, bald es wieder in ihren Arm nehmend und streichelnd; dann es wieder von sich

lassend, um es zu jagen und sich von ihm jagen zu lassen, um mit ihm zu tanzen und zu springen. Die alten, bärtigen Schildwachen vor dem Hause und vor dem Thurme hatten ihre Herzenöfreude an dem freundlichen, unschuldigen Mädchen und an ihrer zierlichen Gespielin. Auch jeder Andere wurde seine Freude über sie gehabt haben, aber es war kein Andere auf dem Hose.

Unvermerkt kam sie in die Rabe des Thurms. Das Jagen und Springen und Fangen und Haschen wurde lebendiger. Anna retirirte in den Thurm, die Rate sprang ihr nach. Sie lief wieder hinaus, die Kate hing an ihrem Kleibe.

Sie sprang wieber in ben Thurm, burch bie Thur, bie zu ber Belle Horbergs führte. Die Kate sprang mit ihr hinein.

Sie stand still in dem dunklen Flur hinter der Thur. Sie nahm das Thier auf ihren Arm. Ihr Herz pochte. Sie horchte. Sie hörte nur die Schläge ihres Herzens und den ruhigen, gemessnen Schritt der Schildwachen. Sollte sie es wagen? — Sie wagte es.

Der Thurm hatte einen schmalen, winkeligen Flur. In diesem befand sich, wenige Schritte von ber Einsgangsthure, ber Fuß einer fleinernen Wendeltreppe, die in die obern Stockwerke führte. Rechts von dies

fer Treppe lief ein Gang, gleichfalls schmal und bunkel, wie ber Flur; er bekam sein weniges Licht nur burch die Deffnung ber Eingangsthur, die wahrsicheinlich beshalb bei Tage geöffnet blieb.

In biesem Gange mußte die Zelle Borhöffs sein, benn ein andrer Gang war nicht da und daß ber zweite ber von dem Unterossizier Lange beaussichtigten Gefangnen in dem untern Gange des Thurms in Berwahrsam war, wußte sie. Rur die Lage der Zelle war ihr völlig unbekannt, weil sie in dem Gange noch niemals gewesen war, sondern jedes Mal, wenn sie den Unterossizier begleitete, nur mit ihm hatte nach oben gehen durfen.

Anna Hammer brücke ihre Rape fest an sich, bamit sie ihr nicht entspringe: bann sing sie an, zu springen, zu huschen, zu schmeicheln und zu locken, baß die Schildwachen braußen nichts andres glauben konnten, als das Mädchen suche in dem dunklen Thurme ihre Kape oder jage sich auch dort mit ihr. Inzwischen — die Kleine hatte ihren Feldzugsplan nicht ohne Umsicht entworsen — schlug die Festungs- uhr die neunte Morgenstunde, die Stunde der Abslösung der Posten. Mit dem letzten Schlage der Uhr ertönte der Herausruf; zwei neue Schildwachen traten vor die Thüren des Thurms; sie wußten nichts

von bem Mabchen, bas in bem Innern war. Sie verhielt fich ftill.

Borfichtig ging fie in bem Gange weiter. Es befanden fich feche Thuren in bemfelben, alle in einer Reihe, nach ber Außenseite hin. Reben jeber Thure war eine verschloffene Klappe. Die Einrich= tung war genau wie oben. . hinter einer biefer Thuren mußte ihr Schwager figen. Bei ber letten berfelben fing fie ihre nabere Untersuchung an. flopfte leife an die Thur und horchte bann. regte fich brinnen. Sie klopfte noch einmal und legte ihr Dhr an bie eisenbeschlagene, feste Thur. Reine Antwort, fein Laut, feine Bewegung brinnen! Sie flopfte ftarter, fie rief leife ben Ramen Borhöff, bann ben Ramen Abolf, ben Bornamen Borhöffs. Es war umsonft. Diese Belle war leer. Sie ging an die folgende Thur und wiederholte die nämlichen Bemühungen. Bergeblich; auch biefe Belle mar unbewohnt. Die gleiche Ueberzeugung gewann fie von ber britten, vierten und funften Belle. Es blieb nur noch die fechfte Belle übrig. War ber Gesuchte überhaupt in biefem Gange ju finben, fo war es nur in biefer Belle. Sie war bie erfte, bie nachfte an ber Eingangsthur bes Thurms, faum brei Schritte von berfelben entfernt, alfo in ber allernachften Rabe ber Schilbmache, ber auch eine noch fo leife Bemegung, bei einiger Aufmerksamkeit, nicht entgehen konnte. Rlopfen, Sprechen, jeder Laut mußte sie verrathen. Un ein Aufschließen der Thur oder der Rlappe war gar nicht zu benken. Entfernte sich auch die Schildwache in ihrem regelmäßigen, kurzen Gange auf einige Schritte; die Entfernung war zu gering, die Rücksehr erfolgte zu kurz.

Das Mädchen wurde von einer großen Angst und Zaghaftigkeit befallen. Sie wagte kaum zu athmen. Aller Muth schien bei einer Lage der Sache, die sie vorher nicht überdacht hatte, sie plöglich verslassen zu haben. Wer will es dem zarten, sich allein überlassen Kinde verdenken! Sie war vielmehr zu bewundern, daß sie einen raschen andren Entschluß zu fassen vermochte. Horbergs Zelle war ihr genau bekannt. Zu ihm konnte sie ohne Geräusch gelangen. Vielleicht konnte er ihr Mittheilung über den Ausenthaltsort ihres Schwagers machen, sedenfalls sie mit seinem Rathe unterstüßen.

Sie stieg leise die Treppe hinauf und erreichte bie wohlbekannte Zelle. Kaum hörbar zog sie die Schlüssel aus der Tasche. Sie verglich einzelne dersselben mit der Form und Größe des Schlüsselloches an der Seitenklappe und glaubte den rechten gestunden zu haben. Wiederum, als sie den Schlüsselsafte, um aufzuschließen, wurde das arme Kind von

einer großen Angst ergriffen, einer Angst, bie plotslich und fast gegenstandlos über sie hersiel und besto mehr sie niederzuwerfen brohte. Der Athem verging ihr beinahe, ihr Hetz bebte, aber wiederum ermannte sie sich.

Sie nahm mit fester, entschlossener Hand ben Schloseles. Er paßte; sie brehte ihn um; bas Schloß öffenete sich leichter als sie erwartet hatte. Die Klappe war offen.

Bon innen hörte fie ein Geräusch, aber Riesmand nahte fich ber Deffnung. Es war, als wenn ber Bewohner bes Gefängnisses sich blos aufgerichtet ober umgedreht hätte, überrascht vielleicht burch bie plögliche und völlig ungewöhnliche Eröffnung ber Klappe. An diese heran kam er nicht.

herr von horberg! rief bas Madchen mit leisfer, faum hörbarer Stimme. Sie mußte auch bazu allen ihren Muth zusammennehmen.

Der Bewohner ber Zelle war rasch aufgesprunsen und stand in einer Sekunde an der geöffneten Klappe. Sein Gesicht war ganz nahe gegenüber bem des Mädchens. Die Strahlen der klaren Bormittagssonne sielen, von dem Blechkasten vor dem Fenster nicht aufgehalten, hell in die Zelle.

Unna hammer hatte wol ben Rittmeifter von

Horberg, aber tieser hatte sie noch nicht gesehen. Sie mußte, wenn sie ben Unterossizier begleitete, still hinter biesen zurucktreten und Horberg, ber kein zweistes menschliches Wesen vor seiner Thure vermuthen konnte, hatte um so weniger Beranlassung gehabt, in ben bunklen Raum hinter bem alten Solbaten seine Blide zu richten.

Sie hatte ihn immer nur flüchtig gesehen, fast nur bas schwarze haar und ben schwarzen Bart. Mit einer wie eigenthumlichen Reugierbe fie auch oft nach bem Manne hingeblickt hatte, ber schon burch bas herbe Schidsal feiner traurigen, einsamen Saft ihr Intereffe in Unspruch nahm, ihr Berg mit Mitleiben erfüllte und für ben Intereffe und Mitleiben fich nothwendig fteigern mußten, ba, wenn co wirflich Horberg war, ben sie fah, sie ihn als ben Freund und Leidensgefährten ihres Schwagers fannte; niemals hatte es ihr gelingen wollen, bie Buge feines Gefichts naber zu erfennen. Seute fab fie biefe jum ersten Male. Plöblich fah fie, bicht vor ihren Augen, bas hohle, leichenblaffe, aber fraftig und ebelgeformte Beficht, bie feine, gebogene Rafe, bie hohe, breite Stirn, bie glanzenben, fest auf fie gerichteten Augen, ein Beficht, bem bas fcmarze Saar und ber schwarze Bart hinter bem Rahmen ber Gefangnißöffnung einen eigenthumlichen, fast ibealen

Bauber verliehen. Sein Anblid machte auf bas ' Mabchen einen Einbrud, ber ihr für einen Augenblid bas Herz in nie gefühlter Weise zusammenpreßte.

Vielleicht nicht minder war der Rittmeister von Horberg überrascht, als er, schon betroffen durch den überhaupt ungewöhnlichen Besuch, sowie durch die Nennung seines Namens und die seine Stimme, die diesen rief, plöglich das liebliche und reizende Gessicht der kaum erblühten Jungfrau sah, die zitternd, blaß, ängstlich und verlegen vor ihm stand und um so lieblicher und reizender war, je verlegener und verwirrter sie wurde.

Sie hatte sich wol vorgenommen, was sie ihm sagen wollte, wenn sie ihm so gegenüber stehen werbe, wie sie jest vor ihm stand, aber sie hatte jest in der That keine Worte. Die natürliche Erschöpfung, die ihrer starken und gewaltsamen Aufregung folgte, war nicht geeignet, die Verwirrung aufzuhalten, in die ein plöslicher Blid auf das Sonsderbare ihrer Lage, zumal gegenüber dem fremden Manne, sie unwiderstehlich hineinwarf. Sie drückte in ihrer Verlegenheit die junge Kate an sich und wurde dann noch verwirrter, indem sie leicht sich sagen mochte, welch eine sonderbare Figur sie mit dieser stummen Zärtlichkeit gegen das Symbol der Falschheit mache.

Was bringen Sie mir? fragte ber Rittmeifter von Horberg, indem er seiner tiefen Stimme ben Ton einer milben Freundlichkeit gab.

Auch bie freundliche Frage gab ihr nicht fofort bie Sprache jurud.

Er fragte noch einmal: Was bringen Sie mir, mein Rinb?

Eins ftand jest flar vor ihr, ber nachfte 3med, ber fie zu ihm geführt hatte.

D, mein Herr, sagte sie, ich suche meinen Schwager Vorhöff, Ihren Freund, Ihren Mitgefangenen, ich habe Botschaft an ihn und an Sie von Ihren Freunden, von Herrn Schraber.

Hatte er fie schon vorher mit neugieriger Aufmerksamkeit betrachtet, so richteten sich alle seine Gebanken, sein ganzes Interesse auf sie, wie man sie einer rathselhaften Erscheinung zuzuwenden pflegt, die im Begriffe steht, das Buch eines großen und schweren Schicksalls aufzuschlagen.

Wer find Sie? fragte er.

Die Schwägerin Borhöffe.

Wie fommen Sie hierher?

Spåter, spåter bavon. Ich komme hoffentlich öfter zu Ihnen, ich bitte Sie jest nur um Eins: Wissen Sie nichts von Borhöff? Ist er hier? Wohalt er sich auf?

Er ift hier.

Und mo?

In biefem nämlichen Gebaube, gerabe unter mir, im unterften Stochwerk.

Gerabe unter Ihnen?

Das Fenfter moines Gefängniffes liegt fenfrecht über bem Seinigen.

Sie sann nach. Die Zelle Horbergs war bie Eczelle auf ber rechten Seite bes Thurms. Also gerrade die unglücklich, so bicht an der Eingangsthur bes Thurms, wenige Schritte von der Schildwacht belegene Thur war wirklich die, welche zu ihres Schwagers Zelle führte.

Wie werbe ich bas machen? sprach fie halblaut für fich.

Sie scheinen in Berlegenheit zu sein, sagte er, theilen Sie mir mit, was Sie beforgt macht, viels leicht kann ich Ihnen, wenn auch nicht mit ber That, doch mit meinem Rathe helfen.

Ich kenne jest, antwortete ste, nach Ihrer Beschreibung die Zelle meines armen Schwagers. Sie besindet sich fast unmittelbar an der Thur, die in diesen Thurm führt und an der Thur steht eine Schildwacht.

Steht die Schildwacht im Innern des Thurms? Draußen, auf dem Hofe. haben Sie bie Schluffel zu ber Belle? Bu feiner und zu ber Ihrigen.

Auch zu ben Thuren ober blos zu biefer Seistenöffnung?

Auch zu ben Thuren.

Mir kommt ein Gedanke. Ich kann Ihnen vielsleicht mit ber That helfen, es fragt fich, ob Sie Muth haben.

Sie hatte schon langst ihre volle Beistesgegenwart und auch ihren vollen, frohlichen Muth wiedererhalten. Sie sah ihn bei bieser Frage mit einem ihr eigenthumlichen keden, Lächeln an.

Er verftand bie Antwort, bie barin lag.

Sie haben Recht, meine muthige Kleine, sagte er; ohne größeren Muth als ben eines Kindes, ohne ungewöhnlichen Muth ständen Sie nicht hier. So hören Sie meine Vorschläge: Sie übergeben mir die Schlüffel zu bemselben, Sie begeben sich auf den Hof vor diesem Thurme, in dem wir und, wie Sie sagen, besinden, Sie beschäftigen durch irgend ein Mittel die Ausmerksamkeit der draußen stelle Borhöffs auf; Sie kehren zu und zurück. Ueberlegen Sie sich diesen Vorschlag.

Sie überlegte, fie überlegte fcon bei jebem Borte, bas er fprach, aber ber Entschluß wollte ihrer Ue-

berzeugung nicht sofort folgen. Ihr Nachbenken zeigte ihr bas Bild einer Gefahr nach ber andren. Horsberg, ihr Schwager, sie selbst, sie Alle waren den schlimmsten Folgen ausgesetzt, wenn der kühne Schritt, ben sie thun sollte, entdeckt wurde. Und wie leicht, wie wahrscheinlich war die Entdeckung! Am meisten schreckte sie für den Fall der Entdeckung die Borskellung ihrer tiesen, vernichtenden Beschämung zurück, gegenüber der Hauschälterin und dem alten Untersoffizier, die sie mit vollem Bertrauen bei sich ausgenmmen hatten. Allein konnte sie sich verhehlen, wie sehr sie dieses Bertrauen schon jest gemisbraucht hatte, konnte sie leugnen, daß sie gerade, um es zu misbrauchen, sich in dasselbe hineingeschlichen hatte?

Unna Hammer war nicht zu vertheibigen; sie vertheibigte auch sich selbst nicht, sie berief sich nur, um die Stimme ihres Gewissens zum Schweigen zu bringen, auf das Elend ihres Schwagers, auf das Leiben ihrer Schwester. Aber der Zwiespalt in ihrem Innern ließ sich badurch nicht ausgleichen. Das findliche, das weibliche Herz haben für einen solchen Kall ein bereites Mittel. Durch einen Strom von Thränen verschaffte Unna's gedrückes Herz sich Erleichterung.

Der Rittmeister von Horberg hatte in steigenber Aufmerksamkeit fein Auge von ihr verwandt.

Trauen Sie mir nicht? fragte er mit Theilnahme.

Fürchten Sie einen Mißbrauch der augenblicklichen Freiheit, die Sie mir verschaffen sollen? Das Cherenwort eines Freundes Vorhöffs mag Ihnen Burge sein, daß Sie nichts zu beforgen haben.

Vorhin hatte er ihren Muth bezweiselt, jest feste er Zweisel in ihr Vertrauen auf seine Ehre, auf bas Leste vielleicht, was neben ber Freundschaft zu ihrem Schwager ihm noch geblieben war von allem Lieben seines Lebens. Durfte sie noch länger zögern? Rasch betäubte sie bie schwache Stimme bes Gewissens, rasch war ihr Entschluß gefaßt.

Ohne ein Wort zu fagen, fuchte fie ben ihr betannten Schluffel zu ber Thur bes Gefängniffes hervor. Rafch, wie ber Entschluß gewesen war, schloß fie auf.

Begleiten Sie mich, sagte sie, mit bem vollen Muthe eines festen Entschlusses, bes ruhigen Beretrauens.

Er nahm schweigend ihre Sand, als er aus ber Belle heraustrat, jum ersten Male feit fünf Jahren.

Welche Gefühle mochten ihn bestürmen, als er ben engen Naum hinter sich sah, in bem er so viele Tage, so viele Nächte, so viele Stumben, gleich einem wilben Thiere in seinem Räsig, eingesperrt gewesen war, preisgegeben allen ben furchtbaren Gebanken, allen ben verzehrenden Gefühlen, welche die Ohnmacht und die Hoffnungslosigseit in die Seele bes Menschen hineinwerfen! Und boch, was hatte er benn jest gewonnen? War er befreiet? Es war ja nur ein Traum, der ihn von einer Gefängnißzelle in die andere führte, um ihn nach wenigen Minuten in jenen engen Raum, in die alte Ohnmacht, in die alte Hoffnungslosigsteit zuruchzuwerfen.

Er zitterte, er schwankte, er, ber ftarte, fraftige Mann, an ber hand bes schwachen, aber fest und sicher neben ihm herschreitenben Madchens.

Sie führte ihn durch den dunklen Gang zu der Wendeltreppe, die an bessen anderem Ende lag. Beschutsam und leise stiegen sie die Treppe hinunter. Sie erreichten den Fuß derselben und standen in dem schmalen Flur dicht an der Thur, die auf den Hofführte. Die Thur stand offen. Jum ersten Mal seit füns Jahren schaute Horbergs Auge etwas Anderes als die Mauern seiner Zelle, als ein kleines Stüdchen der Himmelsdecke. Aber es durste nur eine Sekunde lang sein denn, im nächsten Momente konnte die Schildwache vor oder in der offenen Thur stephen. Mit einem raschen Sape war er hintet der Treppe in dem dunklen Flur. Anna Hammer hänzbigte ihm die Schlüssel ein und zeigte ihm mit der Hand die Thur, die auszuschließen war.

Dann fprang fie durch die Thur bes Thurms auf ben Hof.

Sie war hier wieber gang bas unbefangene, mit ihrer zierlichen, nedischen und falfchen Gespielin zierlich, nedisch und falsch spielende Madchen. Sie warf die Rate von ihrem Urm und tummelte fich mit ihr herum. Es hatte ihr ja in ber Gile fein anderes Mittel, bie Schildmache zu beschäftigen, einfallen wollen. Sie sprang bis bicht an ben Solbaten, fie hielt ihn auf in feinem Bange naber zu ber Thur bes Thurms hin, fie jagte bie Rape zwis schen feine Beine, bag er beinahe gestolpert mare; er schien, wie ber Lowe, fein Freund bes Ragengeschlechts zu fein. Sie bat ihn um Berzeihung, laut lachend, um ihm ihre innere Ungft zu verbergen und zugleich ben Laut, ben fie in bemfelben Augenblide aus bem Thurme her zu vernehmen glaubte. Sie fragte ihn, wie viel bie Uhr fei, und als er ihr Bescheib gegeben, meinte fie, baß fie noch ferner Beit habe zum Spielen und jagte die Rage in ben Thurm zurück.

Sie trat in die geöffnete Belle bes Schwagers, vorsichtig die Thur hinter sich anlehnend.

Die beiben Freunde lagen schon Giner in bes Anberen Armen, mit Thränen in ben Augen, mit Lächeln auf ben Lippen. Worte hatten sie noch nicht gewechselt.

Unna! war bas erfte Bort, bas gesprochen

wurde. Der bleiche, verfallene Gefangene, in bem Unna hammer mit einer Art von Entsepen ihren Schwager Borböff erkannte, rief es überrascht aus, als er bes Matchens ansichtig wurde. Er wand sich aus ben Armen bes Freundes und stürzte in die bes Mädchens.

Weinenb schmiegte fie fich an ihn, aber unter bem Weinen, unter bem Schmerze, unter ber Freube blieb fie bas forgsame und umfichtige, weibliche Wefen.

Leise, um Gotteswillen, sprich leife, flufterte fie.

Anna, meine Anna, wie kommft Du hierher? Bas macht mein Beib? Bas macht meine 30= hanna?

Sie schickt mich. D ware fie hier an meiner Stelle!

Bas macht fie? Sprich!

Sie ist wohl jest, Freunde haben für fie gesorgt, fie lebt wie wir Alle nur in bem Gebanken an Dich. Auch Dein Sohn ist wohl, er ist ein prachtiger, munterer Knabe.

Ein Sohn! Mein Sohn! Sein Rame? Baul!

D, erzähle, erzähle von ihnen Allen.

Anna jog ihre Briefe hervor.. Sie übergab ihrem Schwager bie fur ihn bestimmten. Hier, fagte fie, Johanna und Schrader werden Dir Alles geschrieben haben.

Auch für Sie habe ich ein Schreiben, sagte sie zu bem Rittmeister Horberg. Halten Sie es meis ner Berwirrung zu Gute, haß ich es bisher vers gessen hatte.

Sie handigte auch ihm die für ihn bestimmten Briefe ein.

Rafch murben bie Papiere aufgeriffen.

Borhöffs Augen leuchteten vor Freute, als er ben Brief ber treuen Gattin las.

Des Rittmeisters Blid verdunkelte fich. Er hatte nur wenige Zeilen gelesen und faltete bas Schreiben zusammen.

Mit einer eisigen Kalte sagte er zu Borhöff: Las mich Theil nehmen an Deiner Freude, nachher theile ich mit Dir.

Vorhöff sah ihn fragend an, er verstand ihn nicht. Auch bas fahle Gesicht mit bem beinahe verlöschenben Auge konnte ihm, ben nur sein augensblickliches Gluck beschäftigte, kein naheres Verstandniß geben. Anna Hammer verstand ben Unglucklichen wol. Sie kannte nur zu gut seinen Schmerz und fühlte noch ben Tritt, mit bem bas Weib Horsbergs ihn von sich gestoßen hatte.

Horberg wiederholte: Lies ben Brief Deiner

Frau laut. Du wirst es burfen. Es wird mir wohl thun.

Auch mir wird es wohlthun, die Freude mit Dir zu theilen, erwiederte Borhöff.

Er las:

"Mein innig geliebter Abolf! Seit manchem Jahr einer völligen, furchtbaren Ungewißheit fommt ber erfte schwache Strahl ber Hoffnung zu une, baß Du noch lebst und bag meine Gebanfen, wenn auch nur burch bieses Blatt Papier, mit ben Deinigen wieber vereinigt werben fonnen. Nachbem wir fo lange nichts, gar nichts über Dein Schicfal vernommen hatten, nicht mußten, ob Du lebft ober tobt feift, bringt bie, freilich unbestimmte und unverburgte Nachricht ju une, bag fie Dich auf ber Grangfeftung in verborgener, einsamer Gefangenschaft halten. Unna, bas muthige Mabchen, hat es übernommen, in ber Festung einen Dienst zu versehen, ber ihr bie Belegenheit verichafft, etwas Gewisses über Dein Schicksal zu erfahren und vielleicht biefe Zeilen an Dich gelangen zu laffen, biefe Beilen Deiner geliebten, Deiner in ben Tob Dich liebenben, in ben Tob Dir getreuen Johanna, bie allen Gram, alle Leiben, alles Elend vergeffen wird, wenn sie nur noch einmal bas Glud haben follte, Dich, ihren einzig und ewig Geliebten wieder zu feben. — Der Herr hat , uns balb nach Deiner Trennung von mir einen Knaben geschenkt. Unser Paul, Dein Paul, ist ein berziges, frästiges Kind. Er wird das Ebenbild seines braven Baters werden. Lebe wohl. Ich könnte Dir ja nur noch von meiner unendlichen Liebe zu Dir schreiben und die kennst Du, von der bist Du überzeugt. Alles Andere wird Dir Anna erzählen, so Gott will. D möge Er es gnädig führen, daß sie und diese Zeilen zu Dir gelangen. Ewig, ewig Deine Johanna."

Er hatte ben Brief nicht bis zum Ente lesen können. Zuerst zitterte blos seine Stimme, bann sein ganzer Körper, bann wurde bas Gesühl ber Freude und ber Wehmuth, bes Glüdes und bes Schmerzes so übermächtig in ihm, baß er, ben Brief von sich legend, bas Gesicht mit beiben Händen besbeckend und laut schluchzend auf sein Lager sich wers fen mußte.

Anna ftellte fich vor ihn; fie nachm feine Sanbe in die ihrigen und fußte die Thranen von feinen Augen.

Horberg nahm ben Brief auf und las ihn laut zu Ende.

Borhöffe Thranen flossen ftiller und stiller.

Der Schmerz in Horbergs Bruft bagegen murbe heftiger, verzehrenber. Jebes Wort ber Liebe in bem Briefe ber treuen Gattin war ein Schnitt, ein Riß in sein schoon langere Zeit von Mistrauen und Ber bacht zerwühltes Herz. Er legte ben Brief bei Seite, als er ihn vorgelesen hatte und ging heftig in ber engen Stube auf und ab.

Borhöff nahm ben Brief auf; er las ihn ftill für fich und brudte ihn an feine Lippen.

Die Gegenwart bes Freundes fant fich wieber für ihn ein.

Berzeihe mir, mein Freund, fagte er, ich war fo gludlich. Jest lag uns Deine Rachrichten theilen.

Der Rittmeister von Horberg maß mit größeren Schritten bas schmale Stubchen. Er blieb stehen.

Es fei! fagte er.

Er zog ben gerbrudten Brief hervor.

Anna, die den Inhalt tannte oder ahnte, stellte sich bebend vor das Fenster und fah hinauf in die Spanne Blau des Himmels, die das dunkte Glas mit spärlichem Mitleide dem Bewohner der Zelle nicht entzogen hatte.

Der Rittmeifter las:

"Mein theurer und ebler Freund! Ich schreibe mit einem sehr schweren Herzen an Dich. Wenn bieser Brief in Deine Hände gelangt, so wirst Du die betrübenden Ereignisse ber Geschichte unseres Baterlandes burch die treue Ueberbringerin erfahren.

3ch muß eine andere Seite Deines Herzens berühren, ich muß, die Pflicht bes Freundes treibt mich, wie schmerglich auch ihre Erfüllung ift. Sorberg, Freund! Reife bas Weib, bem Du Deine Liebe, Deinen Namen geschenkt hatteft, aus Deinem Bergen. Sie ift Deiner nicht wurdig, fie ift eine Dete, fie ift die Mete bes Erbpringen, vielleicht noch eines Anderen. 3ch muß mir benken, bag Du abgeschnitten bift von ber Welt, wie fle von Dir. 3ch fann es nicht ertragen, es gerreißt mir bas Berg, bag ein hochherziger, ebler Mann ferner an einem Weibe hangen foll, bas feiner unwürdig ift, bas ihn verrathen hat. Fluche mir nicht, wenn ich Dir ben vielleicht schönften und vielleicht letten Traum Deines Lebens zerftore. Noch einmal, ich mußte es, ich war es Dir, ich war es ber Freundschaft schulbig. Gott fei mit Dir und ftarte Dich. Dein Schraber."

Der Rittmeister hatte mit einer festen, aber vollig tonlosen Stimme gelesen. Er faltete ruhig ben Brief zusammen, als er geenbet hatte, und stedte ihn wieber zu sich.

Lebt wohl, sagte er bann, ich muß allein sein. Lebe auch Du wohl, freundlicher Engel mit ber schrecklichen Botschaft aus bem Leben.

Er reichte bem weinenben Mabchen bie Sand. Er reichte fie Borhoff und wollte fich entfernen. Er fah fich wieder, nach Annia um, baß fie ihn zuruchführen folle in fein einsames Gefängniß.

Borhöff hielt ihn gurud. Richt fo! fagte er. Scheibe nicht in biefer Minute, nicht in biefer fürch, terlichen Stimmung.

Anna nahm seine Hand und sah ihn bittend an. Rimm erst bas Leben und seine Botschaft vollftandiger in Dich auf, sagte Borhöff. Hier sind noch mehrere Briefe; sie sind von Schrader. Laß und sie lesen.

Horberg blieb. Er sette fich schweigend neben ben Freund auf bas Strohlager.

Es waren noch zwei Briefe, bie Anna ihrem Schwager übergeben hatte. Der Geigenfrit hatte fie ihr nach und nach überbracht. Beibe waren von Schraber und Borhöff öffnete sie, um sie bem Aleter bes Datums nach laut vorzulesen.

An ihre Lage, an eine Gefahr ber Entbedung bachten in biesem Augenblide alle Drei nicht. Sie waren nur mit ihrem Glude, mit ihrem Unglude beschäftigt. Nur Anna warf manchmal ploglich eisnen angstlichen Blid auf die angelehnte Thur ober horchte nach einem Laute von braußen.

Vorhöff las bie Briefe vor.

Der erfte lautete: "Meine Freunde! Ich schreibe an Euch Alle. Ich weiß ja nicht, wen von Euch

biese Beilen treffen werben. Mogen fie an Guch Alle gelangen. Die Ueberbringerin biefes Schreibens wird Euch, wenn Ihr fle bisher nicht fanntet, bie gegenwärtige, ungludliche Lage unfres Baterlanbes mitgetheilt haben. Sie wird Euch gefagt haben, wie alle Gure, wie alle unfre Bestrebungen fruchtlos waren und fruchtlos geblieben sind, wie ber Absolutismus ber Fürsten sich nur immer fester und fester geset hat und mit seiner eisernen Bewalt immer schwerer und schwerer auf un-Es ist noch überall in fer armes Bolk brudt. Deutschland fo, wie es war, als man Euch in bie Rerfer schleppte. Doch nein. Gins ift anbers, beffer und Gure und unfre Bestrebungen find nicht gang fruchtlos gewesen. Die Saat ber Freiheit, einmal ausgefäet, fann nicht gang verberben, fann nicht gang vertrodnen und verborren in bem Boben, in ben fie einmal hineingeworfen ift. Sie muß nothwendig Wurzel schlagen und sich, wenn auch langfam und lange Beit unter ber Erbe, ausbreiten und zulett empor wachsen an das Licht des Tages und Stämme und Bluthen und Fruchte treiben. haben fie ausgefäet, biefe Saat; fie hat Burgel gefaßt im Bolfe; fie muchert fort, jur Zeit noch unter ber Erbe, aber nicht lange mehr kann es mahren, fo tritt fie machtig hervor an bas Tageslicht, überall im beutschen Bolfe, im beutschen Lande. Die Ereignisse gestalten und ordnen sich. Schon in nachester Zeit wird ber Sturm die Wogen an die Stufen des Absolutismus peitschen, und jene Throne ersichüttern. Ob er sie umstürzen, jest schon umstürzen wird? Ich für meine Person bezweiste es; viele unsere Freunde hoffen es.

Jebenfalls kann alsbann vielleicht etwas für Euch, für Eure Befreiung geschehen, nur vielleicht, nur sehr entfernt vielleicht. Ich sage es ohne Hoffnungs, benn es ist nichts hartherziger, als einem hoffnungs, los Berhafteten eine vergebliche Hoffnung zu machen. Bielleicht schon in Monatsfrist wird ber Sturm auch burch Deutschland wehen. Ueberlegt, ob etwas und was und wie zu Eurer Befreiung geschehen kann. Besprecht Euch mit ber Ueberbringerin bieses Briesses; sie hat eben so viel Einsicht als Muth. Bor allen Dingen behaltet Ihr Euren Muth, benkt immer, daß nothwendig die Zeit kommen musse, wo das Baterland Eurer bedarf. Euer Schrader."

Den zweiten Brief! fagte Horberg. Er war kalt und ftarr geblieben. Noch war in seinem Herzen kein andrer Raum, als für bas Weh über bie Unstreue seines Weibes.

Borhöff las ben zweiten Brief:

"Die Ereigniffe brangen fich. In Frankreich fällt

ber Schlag in ben nächsten Tagen. Alles ift vorbereitet. In Deutschland werden Schläge folgen. Der Absolutismus selbst arbeitet darauf hin. Das fremde Beispiel wird ihn nicht einsichtiger, es wird. ihn nur noch verblendeter machen. Ich zweiste noch immer, daß wir schon jest siegen werden, aber haltet Euch für alle Källe bereit. Ueberlegt, ob Ihr nicht zu befreien seib.

Der alte Monarch in unsrem engern Vaterlande ist gestorben. Sein Enkel — ber Erbpring!! — hat die Regierung angetreten. Er arbeitet fast wahnsstnnig für unsre Zwecke. Lebt wohl. Euer Schrader."

Das Ende biefes Schreibens gab bem Rittmeisfter von Horberg einige Bewegung gurud, aber balb verfiel er wieber in feine Apathie.

Borhoff war unruhiger geworben. Befreiung! Biebersehen! sagte er. Aber wie ware es möglich ohne Gewalt! ohne baß bie Revolution siegt, vollsständig siegt! Und baran zweiselt er ja. Er selbst!

Er sah auf bas Mabchen. Unna, haft Du nachsgebacht über unfre Befreiung? Ift sie möglich? — Aber erzähle uns erft, Du muthiges Mabchen, wie es Dir gelungen ift, zu uns zu bringen, uns zu vereinigen.

Befonnenheit wieder erlangt hatte. Ich werbe Dich

hoffentlich öfter wiebersehen. Ich habe noch andere Pflichten. Welche Nachrichten haft Du von bem Grafen Arnstein? Auch zu ihm muß ich.

Urnftein? 3ch habe leiber fein Wort über ihn erfahren. Auch Horberg weiß nichts von ihm.

Horberg bestätigte bies burch ein ftummes Ricen mit bem Ropfe.

Dennoch muß er hier sein, versicherte bas Mabchen, wahrscheinlich sogar in biesem nämlichen Thurme. — Beißt Du auch nichts von einer Dame, bie vor einiger Zeit hier eingebracht ift?

. Reine Splbe. Ber follte fie fein?

Die Prinzessin Amalie, bie Schwiegertochter bes alten Grafen Arnstein.

Selbst Horberg wurde aufmerkfam. Borhöffs Reugierbe brangte augenblidlich bas Interesse für bie eignen Angelegenheiten zurud.

Die Pringeffin? rief er aus, bie Schwiegertochter Arnfteins? Ergable.

Das Mabchen horchte.

Jest nicht, sagte ste auf einmal rasch. Die Glode auf dem Festungsthurme schlägt eils. In dem Moment wird die neue Wache ausziehen. Während des Trommelns kann ich ungehört die Thure verschließen. Wir mussen scheiden.

In Horbergs Augen leuchtete etwas wie von

ihrem alten Glanze. Herrliches Mabchen, fagte er, Muth und Einsicht! Lag uns geben.

Die Trommeln wirbelten braußen. Die Freunde nahmen Abschieb.

Horberg war wieder gang Mann geworden. Die Botschaft aus bem Leben, sagte er, ift schon zu und gefommen; bas Leben selbst wird auch wieder zu und fommen.

Der Rittmeister von Horberg und Unna hammer entfernten fich.

Unter bem Geräusche ber auf bem leeren Hofe boppelt stark wiederhallenben Trommeln verschloß Anna ohne Gefahr die Zelle ihres Schwagers. Sie führte ihren Begleiter die Treppe hinauf in die seisnige. Er füßte das Mädchen, als er von ihr schied.

Du haft mir bie schwerfte Rachricht meines Lebens gebracht, Du bringst mich zurud in meinen Kerfer, Du bift bennoch mein Engel.

Sie verschloß feinen Rerfer. -

Ihre Lippen brannten von bem Kuffe. Ihr Herz traumte von bem bleichen, ungludlichen Manne, aber ihre Besonnenheit blieb ihr immer.

Sie hatte noch zwei Aufgaben zu lösen, Aufsgaben, bie ihr um so heiliger waren, ba fie so nahe ihren Wohlthater, ben Grafen Ebuard Arnstein ansgingen. Sie sollte ihm ben Bater, bie Gattin ers

mitteln. Beiben Aufgaben mußte fie fich heute wibmen. Der bisberige Erfolg hatte ihren Muth fubner gemacht. Roch hatte fie eine volle Stunde frei. Sie überbachte alles mit Rube. Buerft trug fie bie Schlüffel zu bem Unteroffizier Lewald. Sie konnten ihr nicht mehr nuten; sie hatten ihrem 3mede gebient. Ein langrer Befit berfelben fonnte fie nur Dann fehrte fie in ben Thurm gurud. verrathen. Sie ging jest ichon grabes Weges hinein. Hatte vorbin ihr langres Berweilen in bem Thurme ben Argwohn ber Schilbmachen nicht erregt, so burfte fte auch jest keinen Berbacht gegen fich befürchten. Sielt man fie aber auch an und befragte man fie, fo war ein unschulbiger Bormand leicht gefunden und Schluffel ober fonft etwas Berbachtiges fanb man ja nicht bei ihr.

In der That ließ ber Posten an dem Thurme sie ungehindert vorbei. Daß in demjenigen Theile des Thurms, in welchem die Gefängnisse ihres Schwagers und Horbergs lagen, Riemand weiter gefangen saß, wußte sie. Sie begab sich daher sofort in den andren Theil durch die in denselben führende Thur. Die innere Einrichtung in diesem war ganz wie in jenem. Er bestand gleichfalls aus drei Stockwerken. In jeder Etage lagen die Zellen an einem dunklen Gange. Eine Wendeltreppe führte in die obern Gänge.

Unna Hammer begann ihre Nachforschungen in bem untersten Gange. Junachst bachte sie allerdings nur an die Auffindung des alten Grasen Arnstein, sie war aber auch auf ein Wiederfinden der Prinzessin gesast. Sie horchte an icher einzelnen Thur, klopfte dann leise an, horchte wieder, klopfte wieder lauter, rief leiser und lauter den Namen Arnstein. Sie bestam keine Antwort, sie konnte keinen Laut, keine Bewegung im Innern derselben wahrnehmen.

Sie ging in bie zweite Etage. Ihr Bemuhen war baffelbe, aber eben fo erfolglos.

Sie begab sich in ben britten Stod. An ben zwei ersten Thuren horchte, klopfte und rief sie versgeblich.

Sie horchte an ber britten Thur, sie hörte nichts. Sie klopfte leise an. Es war, als wenn sich inwensig etwas rege. Ihr Herz pochte wieder. Sie horchte, sie glaubte eine Bewegung im Innern des Gefängsnisses deutlicher zu vernehmen. Sie klopfte noch einmal lauter. Sie unterschied mit Bestimmtheit, daß Zemand im Innern war. Es war, als erhöbe er sich. Gleich darauf war Alles wieder still, wahrsscheinlich horchte auch der Gefangene im Innern.

Anna nahm ihren Muth zusammen. Sie rief leise ben Ramen Arnstein! Sie legte ihre Lippen bicht an die Thur.

Sie rief noch einmal: Arnftein!

Wer ruft mich? fragte eine Stimme von Innen, eine tiefe, mannliche Stimme.

Schwere Schritte kamen die Wendeltreppe herauf. Anna flog zurück von der Thur. Eine namenlose Angst faste sie. Wer anders konnte der Heraufsteigende sein als der Unteroffizier Lewald? Es war bald Mittag. Sicher wollte der Soldat zuerst seinen Gefangenen versorgen, um dann zur rechten Zeit zu den Gefangenen seines Cameraden Lange sich zu begeben.

Was sollte sie beginnen? Wie sollte sie sich benehmen? Sollte sie sich versteden? Es ging zur
Noth an hinter ber Wendeltreppe, allein sie war
verloren, wenn sie entbedt wurde, und wie leicht
konnte sie entbedt werben! Wenn ber Soldat sie
aber auch nicht sogleich fand, in welcher Gefahr
schwebte sie, wenn ber Gefangene vielleicht arglos
dem Soldaten mittheilte, daß Jemand an seiner
Thür gewesen sei! Sie sah ein, daß sie dem Unterossizier offen entgegentreten mußte. Sie mußte
es wagen, sie mußte sich wieder auf ihr gutes Glück
verlassen.

Sie hatte richtig geahnt. Der Unteroffizier Les walb trat in ben Gang, in ber einen Sanb ben

Schluffelbund, in ber anderen ben blechernen Rapf mit ber burftigen Befangnenkoft.

Sie ging ihm mit möglicher Unbefangenheit ents gegen.

Er erichrad beinahe, ale er fie fab.

Hoho, kleiner Raseweis, was machst Du hier? fragte er mehr befrembet als entrustet. Jedermann hatte bas freundliche Madchen lieb.

Ich hatte Langeweile, Herr Lewald, ba habe ich mir die Gelegenheit in der Festung heute angessehen. Ich wollte sehen, ob man von diesem Thurme aus eine hubsiche Aussicht habe.

Sie fprach absichtlich fehr laut, bamit ber Gefangene ihre Worte horen folle.

Hoho, kleine Neugierbe, rief ber Unteroffizier, hubsche Ansichten muß man braußen suchen. In biesen Gang barf Niemand hinein, als wenn es ber Herr Commandant befiehlt. Marsch hinaus und baß ich Dich nicht wieder hier treffe, wenn wir Freunde bleiben follen.

Sie ging. Für heute war es mit ihren Rachs forschungen vorbei.

**0**00

## Der Amtsdroft.

An ber Chaussee, bie zur Residenz führte, von bieser brei Meilen entsernt, lag ein großes, weitläussiges Gebäube. Der Bauart nach stammte es aus der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts. Es war noch wohlerhalten. Rur schienen seine gegenwärtigen Eigenthümer nicht allen seinen Theilen eine gleiche Ausmerksamseit und Sorgsalt geschenkt zu haben. Es bestand aus einem großen Mittelgebäude und zwei, beinahe nicht minder großen Seitenslügeln. Zu jestem dieser drei Theile sührte eine hohe Freitreppe. Der Erhaltung des rechten Flügels war unversennsbar die meiste Sorgsalt in der Erhaltung gewidmer. Der äußere Abput war frisch, hell und sauber; in den hohen und breiten Fenstern glänzten große Spiesgelscheiben. Die Stusen der Treppe wurden durch

regelmäßig gelegte und genau gefugte, scharffantige, Sandsteine gebildet. Das Geländer der Treppe bestand aus fünstlich und zierlich geformtem, glänzend schwarzen Gußeisen. Eine breite Thur, fast tunstreich aus hellbraunem. Holze gearbeitet, führte in das Innere. Die entsprechende Eleganz des Innern dieses Flügels wurde angedeutet durch die geschmackvoll geordneten Gardinen von den schwersten Seidenstoffen hinter den Spiegelscheiben der Fenster, so wie durch seltene, auserlesene Blumen und Gewächse, die das Gesimse der Fenster zierten. Weniger Frische und Eleganz zeigte die Fronte des Mittelgebäudes. Etwas nacht und fahl nahm sich der linke Seitensstügel aus.

In bem rechten Flügel schien die Herrschaft zu wohnen. Das Mittelgebäude schien für die Beamten der Herrschaft, oder wenn die Herrschaft felbst dem Beamtenstande angehörte, für die Unterbeamten zur Wohnung und für die Büreaus bestimmt zu sein. In dem linken Flügel waren entweder die Wohnungen des Gesindes oder er war vielleicht ganz undes wohnt und diente etwa zur Ausbewahrung von Vorsräthen oder zu ähnlichen Zwecken.

So bas außere Anschen bes großen und weitlaufisgen Gebaubes.

Bon ber Chauffee führte ju bemfelben eine breite

Allee von Pappeln. Diefe endigte an dem weiten Hofthor, gerade gegenüber der Freitreppe, vor dem Mittelgebäude. Der Hof war geräumig; er bildete ein längliches Viered, an deffen beiben längeren Seiten in langen Reihen die Wirthschaftsgebäude und Stallungen lagen.

Sinter bem Bebaube lag ein weit ausgebreiteter, parfahnlicher Garten, ber aber nur in feinen Bartien in ber Nahe bes Hauses cultivirt mar. In ber weiter zurudliegenben Walbpartie, fo wie in ben Theilen, die fich hinter bem Walbe weiter hinzogen, fah es muft aus; bie ordnende, reinigende und aus-Scheibenbe und ausschneibenbe Sand eines Gartners batte bier lange nicht gewaltet. Bielleicht waren biese Theile bes Gartens feit Jahren von einem menschlichen Fuße kaum betreten worben. Das wildverwachsene Gestrupp in bem Buschwert, bas hohe Bras in ben Wegen und Fußsteigen, bas theilmeife abgebrochene Belander an ben Bruden über Graben und Bachen, bie fast völlig zugewachsenen Gingange ber Lauben, bie verfallenen Pavillons und mancherlei ahnliche Umftanbe berechtigten wenigstens, auf einen folden Mangel an Befuch zu fchließen.

Gebäude und Park und bie weit umher liegenben Felber, Aeder, Wiesen, Weiben und Walbungen, mit bem bazwischen liegenben großen und reiden Dorfe, maren fruher Eigenthum bes Brafen von Arnftein gewefen. Es war hier ber Stammfts bes gräflichen Geschlichts. Die Bestsung mar ein Kamilienfibeicommiß. Diese Eigenschaft bereitete ihr ein eigenthumliches Schickfal. Der alte Graf Urnftein hatte nämlich fcon langere Zeit vor bem gegen ihn eingeleiteten Sochverratheprozeffe feine fammtlichen Guter theils feinet Battin verfauft, theils auf seinen Cohn übertragen. Er war hierzu durch eine Borsicht geleitet worden, die au allen Beiten von Mannern, Die in ber Bewegung ihrer Beit ftanden, bem Absolutismus gegenüber nicht zurudgewiesen werben burfte. In? Betreff ber eben bezeichneten Befigung - Rofenftein war ihr Rame - hatte er eine gleiche Borficht nicht für nothig erachtet. 218 Familienfibeicommiß fiel fie ohnehin jedenfalls seinem Sohne zu, bem fie nach ben Befeten unter feinen Umftanben und unter feinem Bormanbe entzogen werben fonnte. Er hatte hierbei freilich auf bie Integrität ber Gerichte gerechnet. Dabei hatte er fich verrechnet. Rachbem er als Sochverrather verurtheilt worben und in Folge beffen bie Confiscation feines gesammten Bermogens ausgesprochen mar, murbe bas Gut Rosenstein ohne Beiteres von bem Fiscus in Befig genommen. 3war protestirte hiergegen bie ungludliche Gattin bes Berurtheilten, Ramens ihres abwesenden Sohnes, aufs gefordert von ihrem Rechtsanwalte, allein der Brotest wurde einsach nicht beachtet. Das Gut wurde für eine fürstliche Domaine erklärt, wurde der in der Rahe gelegenen fürstlichen Domaine einverleibt und es wurde, weil es dazu manche Bortheile darbot, der Sit der fürstlichen Amtsdrostei-Berwaltung dahin verlegt.

Die Regierung zeigte sich babei in ihrer Urt sehr gnädig und milb. Sie entschädigte die Dienstleute bes Grafen, die von ihr bei der Besignahme auf dem Gute vorgesunden wurden. Dem alten Schlossfastellan räumte sie sogar eine Wohnung im Schlosse ein. Er besam diese in dem linken Scitenstügel des Schlosses. Sie war sehr geräumig, denn in dem vernachlässigten und beinahe verrusenen Theile des Schlosses mochte außer ihm Niemand wohnen.

In dem Mittelgebaube waren die Bureaus und bie Wohnungen fur die Unterbeamten der Amtsbroftei.

In bem rechten Flügel wohnte ber Amtsbroft mit feiner Familie.

Der Amtebroft Freiherr von Lilienthal lag im Fenfter seiner Wohnstube, in bem hohen Erbgeschoß seiner eleganten und geräumigen Dienstwohnung. Er war ein großer, hagerer Mann mit finsterem

Besichte, schwarzen Augen und schwarzen Saaren: Die Bauern fagten von ibm, fo fcmarg, feine Saare und seine Augen seien und ber schwarze Frad, ben er in ber Regel trug, fo schwarz fei auch sein Berg. Er rauchte seine Morgenpfeife und inden er bas feine Aroma bes eblen, türfifchen Kanafters wohlgefällig einsog, hafteten bie Augen balb auf ber Farbenpracht ber Blumen, die auf ber Fensterbank vor ihm ftanben, bald auf bem Treiben und Berfehr bes por ihm ausgebreiteten Schloßhofes, balb auch barüber hinaus, in ber Allee, bie ju ber Chauffee führte, auf ber Chauffee felbft und weiter hinaus in ber blauen Ferne. Die Gebanten, Die, vielleicht feinen Blid leitend ober von ihm geleitet, burch ben ftets beschäftigten, ftets berechnenben und ftets Plane machenben Ropf jogen, wer mochte fie bezeichnen ober auch nur ahnen wollen? Beruhigenber ober befriedigender Urt mochten fie nicht fein, benn ber Blid bes Mannes war finfter und zeigte nitht bie innere Ruhe eines Menschen, ber mit Befriebis gung auf fich und auf fein vergangenes Leben que rude und in bie Bufunft hineinbliden fann.

An ber Thur bes Zimmers wurde leise geklopft. Der Amtsbroft hörte es wol, aber er achtete nicht barauf, ober vielmehr, er achtete wol barauf, seine Mienen zeigten bies beutlich, und sie zeigten auch,

baß er wol wisse, wer ba klopke, baß aber sein Bershältniß zu bem Klopker nicht einen fosortigen Einslaß gestatte, sondern eine Wiederdolung des demuthigen Ansuchens darum verlange. Es wurde wirklich nach einer Weile zum zweien Male geklopft, aber nicht bringender, nicht lauter.

Berein! rief ber Amterath baifch.

Gin fleines, durres Mannchen öffnete die Thur sehr leise und nur eben so welt, um ben nöthigen Raum zum Durchschlüpfen zu gewimen. Das Mannschen mit seinem langgezognen, blassen Gesichte, seiner kurzen, dicken Rase, seinen grauen Augen, seinem glattgekammten, grauen Haat, seinen magren Beinschen, seinen langen Fingern und seinem etwas altmobischen, schwarzen Frack, hatte burch und durch das Aussehen jener Subalternbeamten, deren Kriescheri gegen den Borgesetzen ganz auf derselben Stufe steht mit ihrer Grobheit und Anmasung gegen die Untergebnen.

Unterthänigen, guten Morgen, Herr Umtebroft! Der Umtebroft nicte vornehm herablaffend mit bem Kopfe. Er hatte fich langfam nach bem Eingetretnen umgebreht.

Das Mannchen ftand mit vorgebeugtem Körper und zu bem Umtebroft aufgerichtetem Kopfe, schweigend, als wenn er Erlaubniß ober Befehl zum Reben erwarte. Die Tagesordnung für heute? fragte ber Umte-

Wie ber Mann des Absolutionus ju diesem Ausbrude des conftitukonellen, parlamentarischen Lebens fam, unter dem er die Geschäftsordnung des Tages verstand, wer mag es wissen? Das heuchlerische Spiel mit constitutionellen Formen und Ausdrücken wurde damals in Deutschland noch nicht gespielt.

In ber Frage bes Umtebroften lag ber Befehl für ben fleinen, burren Mann jum Reben.

Das Journal, antwortete er, weift nur Eine Sache für heute nach. Sie wird uns aber wol den ganzen Zag beschäftigen. Es ist die Beitreibung der rücktändigen Grundsteuern von den widerspenstigen Bauern.

3ft bas Unterftugungs Commando schon eingestroffen?

Bereits gestern Abend. Zwanzig Mann Dras goner, auserlesene Leute, die den gehörigen Res spekt vor dem Gesehe schon einflößen werden. Der Wachtmeister, der sich gestern spat noch bet mir melbete, scheint ein sehr entschlossner Mann zu sein.

Gut. Im Grunde verdrießt mich biefe militairifche Sulfe. Die Rammer hatte fie uns nicht fchiffen follen. Sie verbirbt ben Geift fur die Butunft. Unfer Anfehen allein, unfre moralische Macht über bas Bolf reicht nun nicht mehr aus; wir werben immer ober boch öfters folche Erecutions : Truppen muffen fommen laffen.

Salten zu Gnaben, Herr Antobroft, wenn ich mich erbreifte, hierin andrer Menung zu sein.

Run, laffen Gie horen.

Der Baner, guabiger Herr, tat nur bann und nur barum Respekt vor der moratischen Kraft, wenn und weil er weiß, daß die physische dahinter steht und da ist es benn recht gut, wenn diese manchmal gezeigt wird. Das hebt jene.

Das find Ihre Unfichten! fagte etwas wegmers ' fent ber Amtebroft.

Der subalterne Mann schien in ein Thema ges rathen zu sein, bas er trot aller Unterthänigkeit nicht sofort aufgeben konnte.

Der Bauer, bemerkte er weiter, ist überhaupt ein rohes, materielles Wesen, bas nur darum Achtung vor bem Gesethe hat, weil Buttel und Erecutoren in ber Welt sind. —

Das ganze Bolf ift fo! unterbrach ihn der Amtsbroft. Indes, wogu hierüber ftreiten! Saben Sie Ihrerfeits alles beforgt, herr Actuarius?

Bu Befehl.

But, Sie fonnen geben.

Der Bebiente tes Amtsbroften trat herein und überreichte ein Schriben.

Bleiben Sie; es ift etwas Dienftliches! fagte ber Autsbroft zu bem Actuarius, indem er bas Schreiben eröffnete.

Seine Stirn verfinsterte fich, mahrend er es las.

Diese Priefter sind fehr anmaßend, fagte er aufgebracht, nachdem er gelesen hatte.

Der Actuarius verbeugte fich jum Beichen ber Beiftimmung.

Wir befommen noch mehr Arbeit heute. Der neue Brediger foll eingefest werben.

hen. Wollten ber grabige hetr bas Unmuthen ber Geiftlichkeit nicht gurudweisen?

Es ift fein Aumuthen mehr, es ift ber Befehl bes Ministeriums. Da bie Erecutionstruppen einmal hier fein, so foll, auf ben Antrag bes Superintenbeuten, biese Gelegenheit zur Einsehung ber Pfarrers wahrgenommen werben.

Der geiftliche Herr scheint nicht schnell genug in ben Besit ber fetten Pfrunde kommen zu können, bes merkte etwas mißgunftig ber Actuarius. Mit einem vergnügten Lächeln sette er hinzu: Nun, bas wird heute ein schönes Studchen Arbeit und Aufregung unter dem Bolke geben. Zuerft die Execution wegen

ber Steuern, um die fte Jahre lang die kostspieligen Brozesse geführt haben und nun gar die Einführung bes Geistlichen, ben die ganze Gemeinde nicht will, gegen ben ste seit Jahren protestirt haben. Das wird etwas zu thun geben.

Bereiten Sie alles vor in der Kirche und im Pfarrhause. Geben Sie auch den Kirchenältesten Rachricht, dem Schullehrer, dem Kufter und wer noch sonst zur Kirche gehört.

Und ber Gemeinbe?

Die Rirchenalteften reprafentiren bie Gemeinbe.

Durfte man nicht noch einige andere Mitglieder ber Gemeinde in Kenntniß fegen mogen? Es muß boch so eine Art Gottesbienst gehalten werben.

Man muß bem Bolke nie zu viel Rechte eins raumen. Wer ber Feier beiwohnen will, mag von felbft kommen.

haben ber Herr Amtsbroft fonft noch etwas zu befehlen?

Eine Bewegung mit ber Sand entließ ben Actuarins.

Durch eine Seitenthur trat die Gemahlin bes Umtebroften ein, eine große, stolze Dame, im prunstenden, seidnen Morgengewande. Die ganze Figur machte Anspruche, auch noch auf Schönheit.

Die Buge bes finftern Mannes erheiterten fich bei bem Unblide ber Dame nicht.

Ihr seib gestern spat aus ber Residenz zurudgekehrt! sagte er zu ber Dame, halb im Tone ber Frage, halb in bem bes Borwurfs.

Es war Militairconcert im Hofgarfen und viel Abel ba, mar bie Antwort.

Er spazierte in ber Stube auf und ab; fie trat and Fenster und ordnete die Blumen. Es war, als wenn Jeder gegen ben Andren etwas auf dem Hers zen habe und nicht damit herauszukommen wage.

Wir werben heute Abend Befuch aus ber Refisten, befommen, fagte bie Dame nach einer Weile.

Schon wieber?

Seit wann haffest Du bie Befellichaft?

Der Amtetrost schwieg einen Augenblick, mit grösfern Schritten die Stube messend. Dann trat er auf einmal vor seine Fran hin und sagte mit Nachsbruck: Seit sie mich mehr kostet, als ich bestreiten kann!

Ei fieh, erwiederte nicht ohne Sohn bie Frau, und seit wann toftet benn die Gesellschaft für Deine Frau und Töchter mehr als für Dich?

Seit wann? Du haft Recht, ber Anfang möchte fich schwer bestimmen lassen. Sie hat immer mehr gefostet.

Deine Spiel = und Jagdgefellschaften, Eure Be- lage, offene und geheime, waren wol minber toftbar?

Ich habe nie verschwendet, ich habe fets — Die Frau lachte.

Rie! wiederholte er. Ich habe fiets einsach gelebt und nur ben Anstand beobachtet, den mein Rang,
meine Stellung in der Gesellschaft von mir forderte,
aber Eure Berschwendung, Deine und der Mädchen,
übersteigt alle Gränzen. Dieser Lurus in Kleidern,
in Equipagen, in Bedienung, dieses ewige Fahren
zur Residenz, dieses Besuchen von Concerten, Bällen,
Hoffesten

Sabe ich mich vielleicht barum mit Dir verbunben, habe ich barum allen Ansprüchen und Aussichten auf eine Stellung in ber höchsten Gesellschaft entsagt, um mich mit Dir in ber Langeweile eines öben Walbschloffes zu vergraben, um auf Alles zu verz zichten? Und willst Du vielleicht Deine Töchter zu einem solchen Schickfale verbammen?

Wer spricht bavon? Gibt es etwa feinen Unterschied zwischen völliger Zurückzezogenheit und große artigster Verschwendung? Aber laß und ohne Vorwürste, ohne Leidenschaft sprechen. Ich habe mir schon lange vorgenommen, Dir offen unfre Lage ause einanderzusehen. Es ist meine Pflicht. Frau, wir steden tief in Schulben!

Er fah fie mit seinem finftern Auge an, als wenn er nichts von bem Ginbrude verlieren wolle,

ben nach feiner Meinung bie Worte auf fie machen mußten.

Ihr Auge begegnete falt bem feinigen.

Meine Schuld ift es nicht, fagte fie, bie Achfeln gudenb.

Meine Schuld vielleicht? fragte er heftig.

3ch benfe!

Du benfft? In ber That? Das ware ber Lohn meiner funf und zwanzig jahrigen -?

Lieber Mann, Friedrich ber Große sagte zu einem Feldwebel, ber fich über seine Armuth beklagte: Warum habe ich Ihn Ejel an die Krippe gebunden? Du hast seit beinahe zwanzig Jahren die Amtsdroskel, die reichste im Lande. Warum benutest Du sie nur so, daß wir Schulden haben?

Der Borwurf ist bitter, sehr bitter, wenn ich erwäge, mas alles ich um Deinetwillen gethan habe. Frau, glaubst Du benn, daß ich des Abends noch mit Ruhe mein Haupt niederlegen kann, daß ich nicht Tag und Nacht voll Sorge sein muß, es könnten Denunciationen und Visitationen kommen, die mich, — laß mich das Wort aussprechen, die mich an den Pranger bringen mußten?

Wer will die Canaille fürchten? fpottete fie. Sabe Du nur Muth, fo furchtet fie Dich.

In Diefer Beit ber Bewegung? In Baris ift

Die Revolution schon ausgebrochen; bas überall, rings um uns her erwachende Bolfsbemußtsein, wird sehr zu fürchten fein.

Auch Du glaubst an solche Traumereien, Hirms gespinnste?

Wo das Bewußtsein bes Bolfes erwacht ift, ba ift es mahrlich beim Traumen nicht geblieben!

Bei uns wird es beim Traumen bleiben, barauf verlaffe Du Dich. — Aber las uns biefes Gesprach abbrechen und mich auf meine Bitte zurücksommen. Der Rittmeister von Ressel wird uns heute besuchen. Ich theile Dir bas mit, um meine Bitte an biese Rachricht zu knupfen.

Er feufate: Schon mieber eine Bitte!

Der Rittmeister macht unserer Albertine ben Hof. Die Partie ist freilich nicht brillant, benn er ist nicht mehr jung, er kann es höchstens noch einmal bis zum Obristieutemant ohne Regiment bringen und sein Bermögen ist unbebeutenb. Albertine kann versmöge ihrer Figur und Bildung ganz andere Ansprüche machen. Ich begünstige bennoch die Berbindung und zwar aus folgendem Grunde. Der sehr, der immensreiche Buron von Wittlich ist seit einiger Zeit auf unsere Ottilie ausmerksam geworden. Ottilie ist nicht schön, sie zählt schon vier und zwanzig Zahre. Der alte, etwas einfältige Baron Wittlich

ist fast blind abhängig von dem Willen seines Freunbes und Landsmanns Ressel. Heirathet Ressel unsere Albertine, so ist die Berbindung zwischen Wittlich und Ottilie so gut wie geschlossen. Die Bortheile bieser Berbindung werden Dir einseuchten.

## . Run?

Run? Die Folge ift febr einfach. Reffel, einen alteren Befannten, tonnte ich auch heute zu uns ein-Eine Einladung Wittlichs, ohne daß wir eine größere Befellschaft bei uns feben, murbe gu bie Absicht verrathen haben und Du weißt, man merft bie Absicht und man ift verftimmt. Bir muffen wol nothwendig in nachfter Beit größere Gefellschaft bier bei und feben. Dazu aber find wieber mehrere Ginrichtungen, Reparaturen und bergleichen Besondets munschte ich eine burchgannothwendig. gige Inftanbfegung bes fehr verwilherten Parts. Der Baron Bittlich ift in England gewesen und bildet fich ein, in Barfangelegenheiten Gefchmad gu besiten. Ift unser Barf restaurirt, so fann Ottilie mit ihm barin herumschwärmen. Er hat intereffante, geheimnifvolle Bartien; Die Sommerabende find fcon: Ottille ift flug und er einfaltig; Du wirft einfehen -

Daß mich bas Alles wieber fcmeres, fcmeres Gelb fosten wirb. Bejellschaften, — bei Einer wirb

es nicht bewenden, Du scheinst auf eine ganze Reihe zu rechnen — Reparaturen des Hauses, wahrscheinlich auch neue Möbel für die innere Einrichtung, zulest gar vollständige Instandsetzung des seit Jahren wust liegenden, weiten Parks! — Hast Du wol berechnet, was das Alles kosten wird?

Was den Park anbetrifft, so machst Du Dir wol vergebliche Sorge. Du hast ja Bauern genug in Deinem Amtobezirk; laß sie frohnden. Die Kosten würden blos auf einen, aus der Restenz zu versschreibenden Gärtner sich beziehen.

Jugegeben. Die Summe bleibt ohnehin. groß, bie Du von mir forberst; sie ist für die erste Zeit geradezu unerschwinglich. Ich mußte borgen. Und, die Wahrheit zu fagen, ich fürchte nach mancherlei Symptomen, daß auch mein Credit hin ist.

Schwachfopf, wenn Du bas befurchteft, so ist er allerbings verloren. Mit bem Crebite ift es, wie mit bem Muthe. Er weicht nur vor ber Furcht.

Unter taufend Thalern -

Du wirst sie anzuschaffen wissen! Unmöglich!

Schame Dich, bas Wort auszufprechen, wo es ein geringes Opfer für bas Wohl Deines Kindes, Deiner beiden Kinder gilt. Was foll aus Ocinen unversorgten Tochtern werben, zumal wenn umfere

Berhaltniffe wirflich fo verzweifelt find, wie Du fie schilberft?

. Sie find fo!

Run gut, bann forbert Deine Baterpflicht bopppett von Dir, bag Du bie Gelegenheit ergreifft, bas Glud Deiner Töchter zu begründen und baburch zus gleich — überfieh bas nicht, unsere Eristenz zu sichern.

Er antwortete nicht, er schien feinen Einwand, mehr zu haben.

Es bleibt also bei ber Absprache! fagte sie in befehlendem Tone.

Sie ging.

Absprache? sagte er verwundert zu fich selbst. Was hatte ich benn mit ihr abgesprochen? — Aber es wird wol nichts weiter übrig bleiben! —

Der Bebiente melbete einen Fremben, ber ben Gern Amtebroften ju fprechen muniche.

Sein Rame?

Er wollte ihn nicht abgeben. Er wurde fich Guer Gnaben nennen.

Könne ohne vorherige Nennung seines Ramens nicht angenommen werben.

Der Bebiente entfernte fich, fehrte aber nach faum einer Minute guruff.

Der Grembe will fich nicht abweisen laffen; er

behauptet, aus ber Refibeng und im unmittelbarent höhern Auftrage ju kommen.

Lag ihn herein! fagte ber Amtebroft nach einis gem unruhigen Bogern.

Der Frembe trat ein. Eine lange Rafe und ein paar scharfe, stechenbe Mugen, ein leiser Gang gaben ihm etwas Auffallendes.

Er verbeugte sich schweigend gegen den Amtsbroften und blieb ruhig stehen, bis der Bediente das Zimmer verlassen und die Thur hinter sich zugemacht hatte. Dann trat er vor.

Herr Amtsbroft, ich habe bie Ehre, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin ber Polizei-Commissarius Absler aus ber Resibenz.

3hr Begehr?

Die Polizei verfolgt einen sehr gefährlichen Bersbrecher. Dieser Berbrecher halt fich in Ihrem Hause auf.

Mein herr, in meinem Saufe?

In biefem Bebaube menigstens.

Ich bitte, ihre Ausbrucke pracifer zu wahlen. In biesem Gebaube habe ich meine Dienstwohnung. In meiner Dienstwohnung wirb, kann ber Berfolgte nicht sein; bafür stehe ich ein. Der übrige Theil bes Gebaubes ist bas Haus bes Landesherrn.

Entschuldigen Sie mich, Sie haben Recht. Der

Berbrecher hat bei bem alten, ehemals graffich Aenfteinschen Castellan Unterfommen gefunden.

Die Thatfache ift mir völlig unbefannt.

So' ift es auch in ber Residenz gemelbet. Ich habe ben Auftrag, ben Menschen zu arretiren, und komme, Sie um ihre Affitenz zu ersuchen.

Der Rame bes Berfolgten?

Ich bedaure, ihn nicht nennen zu burfen.

Das mare eigenthumlich!

Mein Befehl lautet babin.

Das Berbrechen bes Menfchen?

Auch das fann ich Ihnen nicht befennen. Es ift mir felbst nicht mitgetheilt worden.

Der Amtsbroft sah ben Fremben mißtraussch an. Dieser bemertte es. Er zog eine Medaille hervor und zeigte fie bem Amtsbroften.

. Meine Erfennungsmedaille als PolizeisCommifs farius, fagte er. Sie wird Ihnen nicht unbefannt fein.

Durchaus nicht. Indeffen werben Sie bei ber Eigenthumtichkeit bes Falles zugeben, baß ich berechtigt, ja verpflichtet bin, noch eine spezielle, auf ben Berfolgten unmittelbar sich beziehende Legitimation bei Ihnen vorauszusen.

Bolltommen. Ich werbe mich beehren, fie Ihnen mitzutheilen. Er zog ein Papier aus ber Tasche und las: "Der. Polizeicommissarius Abler hat von mir ben Befehl erhalten, ben unten fignalisirten Menschen, wo er benselben antreffe, zu verhaften. Alle Behörben bes Landes werben aufgeforbert, bem zc. Abler Assistenz zu leisten."

Befehlen Sie bie Unterschrift bes Herrn Mini-ftere gu feben?

Ich bitte barum.

Der Polizeibeamte hielt mit einer raschen Wenbung bas Papier Dem Amtebroft vor bie Augen. Der Amtebroft warf einen raschen, aber scharfen Blid hinein.

In ben Mienen Beiber zeigten fich in ein und bemfelben Augenblid ein sonberbarer Bug, ben auch ber scharffinnigste Menschenkenner naher zu bezeiche nen nicht vermocht haben wurde.

Das Signalement? sagte, halb fragend, halb aufforbernd, ber Amtsbroft.

Der Commissarius ber hohen Polizei las: Alter: etwa 25 Jahre; Figur: groß und schlank; Rase: eingebogen; Augen: blau; Mund: gewöhnlich; Haare: roth; besondere Kennzeichen: trägt ein schwarzes Pflaster über bem linken Auge.

Er erlauterte babei: Sie werben bie Gute has

Anna hammer. 3. Bb.

OH C 140-14

ben, zu bemerken, bag bas rothe haar eine Berude und bas Pflafter nur zum Schein aufgelegt ift.

In welcher Weise wunschen Sie meinen Beistand? Sie werden selbst am Besten barüber bestimmen können. Mir ist nur Signalement und Aufenthalt bes Berfolgten bekannt; über bie Lebensweise bes Berbrechers, über bie innere Beschaffenheit bes Theils bes Gebäudes, in welchem er sich aufhält, sehlen mir noch alle Rachrichten. Ich wurde sie mir zunächst von Ihnen erbitten, um bann ben weitern Plan gemeinschaftlich mit Ihnen entwersen zu können.

Der Amtsbroft erwiederte nach einigem Nachbenken: Sie werden einsehen, daß auch ich, da bie Eristenz des Berfolgten mir bis jest völlig undekannt war, meinerseits vorher Erkundigungen einziehen muß. Sie werden mir ferner zugeben, daß dies mit der größten Vorsicht und Discretion geschehen muß.

Bis wann barf ich wieder anfragen?

In zwei Stunden.

Der Polizeicommiffarius entfernte fich.

Der Amtsbroft fah ihn mit einem sonberbar unruhigen Rachbenken nach. So balb jener bereits in ziemlicher Entfernung auf bem Hofe war, zog er rasch und stark an ber Klingel.

Der Actuarius! Er foll auf ber Stelle fommen!

befahl er bem Bebienten. Umhergehenb, fagte er für fich: Die taufenb Thaler für bie Gefellschaften aus ber Refibeng maren gefunden.

Lieber Sollftein, haben Sie feit Rurgem bei bem alten Caftellan bruben nichts Berbachtiges bemerkt?

Ich wußte nicht. Ich fiehe zwar in keinem Bersehr mit bem Manne ober mit seiner Familie. Ets was Berbächtiges hatte mir aber boch auffallen mussen. Die Leute leben ftill und eingezogen.

Aus wie vielen Mitgliebern besteht die Familie? Der alte Mann lebt allein mit seiner Tochter, einer franklichen, kinderlosen Wittwe. Seit einiger Zeit halt sich ein Reffe bei ihm auf, ein —

Nun?

Bleichfalls ein ftiller, eingezogener Menfch.

Sein Meußeres? - Sein Alter? -

Anfang ober Mitte ber zwanziger Jahre, eine lange, aber nicht übel gewachsene Figur.

Weiter!

Rothes Haar -

Sa! Und ein schwarzes Pflafter über bem einen Auge?

Richtig! Herr Amisbroft scheinen ihn bereits gesehen zu haben.

Wie lebt ber junge Mensch?

Er foll Stubent fein und bas Auge im Duell

verloren haben. Um bas andere Auge in ber Lantluft zu stärken, halt er sich hier bei seinem Oheim auf. So heißt es.

Und feine Lebensweise?

Er ift fast beständig einheimisch. Rur die Mittag - und Abendstunden pflegt er in dem Barf zuzubringen. Dort soll er sich meist in dem dichten grunen Gebusch aufhalten, weil Licht und Luft dort besonders wohlthätig für seine Augen seien. Meine Kinder sahen ihn viel in der Rähe des verfallenen chinesischen Pavillons, öfters auch in diesem.

Um bie Mittagezeit, sagen Sie?

In ber Regel von zwölf bis brei Uhr, wenn bie Sige am größten ift. Die Luft ift bann bort unter ben bichten Baumen und an bem Bache am fühlften.

Lieber Sofffein, ber junge Menfch ift ein von ber Bolizei verfolgter, fcmerer Berbrecher.

D weh!

Wie so?

Urmer Caftellan, fangen wir ben auch einmal? Schabenfrohere Buge mag ein Subalternengeficht selten abgespiegelt haben, als in biesem Augenblick bas Gesicht bes Actuarius Hollstein.

Ift etwas an's Umt gefommen? fragte er.

Das nicht. Ich habe auf anderem Wege Kennts niß erhalten. Mit ber Sache muß es eine eigen-

thumliche Bewandniß haben, es icheint ein Gebeimniß barin verborgen ju fein.

Ei, ei, ein Geheimniß?

Lieber Sollftein, ich fann Ihnen vollständig verstrauen?

Wie Ihnen felbft, wurde ich antworten, wenn bie Antwort nicht zu vermeffen flange.

Bor wenigen Augenbliden war ein Criminal-Commiffarius aus ber Resibeng bier mit bem unmittelbaren Auftrage bes Ministeriums, ben Denfden zu arretiren. Er verlangte meine Uffifteng, ich verlangte bagegen feine Lemimation. War es überhaupt schon auffallenb, baß fein öffentlicher Stedbrief ben als gefährlichen Berbrecher bezeichneten Menschen verfolgte, fo fiel mir noch mehr bas geheimnisvolle Wefen bes Commiffarius auf, befonbere bie Scheu, mir feine Legitimationspapiere genauer feben zu laffen. Um besto aufmerksamer wurde ich natürlich, und benten Sie fich meine Ueberrafchung, als ich zwar nicht eine erwartete Aufflarung bes Beheimniffes erfuhr, bagegen, trop ber Borficht bes Polizeimanns burch einen raschen Blick in bas Bavier entbedte, bag auf bie gefängliche Einbeingung bes Berfolgten ein Preis von breihunbert Louisbor gefett ift.

Dreihunbert - ?

Louisdor! Der Schuft will Re Beamten bes Umts barum betrügen, wenigstens um bie Salfte, bie bei ber Affistenz von Seiten bes Amtes unbebentlich bemfelben zustehen wurde.

Was haben ber gnabige Herr beschloffen? fragte mit leuchtenben Augen ber Actuarius.

Einen Entschluß muffen wir jest fuffen, lieber Sollftein, Sie und ich.

Unterthanigfter Diener!

Ich hebe ben Menschen nach zwei Stunden wieber herbestellt, um alsbann bas Rabere mit ihm festzustellen. Unterbesseben Sie Ihren Rath.

Die Sache erscheint mir einfach. Bor Allem fommt es barauf an, baß fein Aufsehen gemacht wirb.

Richtig! Die Sache muß möglich unter uns bleiben. Jest, wie kunftig. Sie muffen nun für Ihre Person die ganz selbstständige Leitung und Aussführung übernehmen, auch allein den Ramen dazu hergeben. Ich würde, da der Polizeibeamte einmal mit mir conferirt hatte, durch eine directe Einmisschung compromittirt werden. Ich liquidire demnächst den ausgesesten Preis für Sie, und Ihr Antheil davon bleibt Inen jedenfalls gewiß.

Unterthänigster Diener!

Also weiter?

Ich beorbre Ihre beiben Jager. Der Mensch ift allein. Sie werben ausreichen. Es ift ein einzelnes, bazu frankes Wilb, bas fie, in bichtem, ihennen bekanntem Gehege umftellen. Es kann ihnen nicht entgehen.

Bortrefflich! Die Jäger find völlig zuverlässig und verschwiegen.

Ginen verschlossenen Wagen halten Gure Gnaben bereit. Den Bericht an ben Herrn Minister werbe ich sofort sertig machen. In bem Bericht sage ich, daß ich zufällig von ber Berfolgung bes anbei überssenbeten, gesährlichen Berbrechers Renntniß erhalten, und baher nicht ermangelt hätte, ihn, ba selbiger ber Flucht sehr verbächtig, förbersamst, ohne speziellen höheren Besehl abwarten zu bursen, zu verhasten. Mit bem Berichte und ben Jägern pacen wir ben Menschen in ben Wagen, und er ist bereits im Borzimmer bes Herrn Ministers, wenn ber Herr Commissarius sich einrebet, ihn noch hier zu fangen.

Und biesen bestelle ich auf heute Abend.

Unter bem Bormande, bag bie Executionen und bie Einsehung bes Beiftlichen nicht früher Beit ges währten.

Treffen Sie sofort alle Anordnungen.

Auf ber Ge!

Der Actuarius entfernte fich mit einem Geficht,

in beffen zufriebenen Zügen zu lesen war: Sunbert Louisbor von ben Dreihunbert gehören mir!

Der Amtebroft aber rechnete anders: Einen Louisbor wird jeder der Jäger erhalten muffen, achtzehn find vollfommen genug für den kleinen, durren Spisbuben, mithin bleiben zweihundert und achtzig für mich!

Er hatte seine allerbings sehr einsache Berechnung kaum vollenbet, als vor bem Zimmer mehrere,
wie es schien, heftig gegen einander sprechende Stimmen laut wurden. Er konnte darunter mit Bestimmtheit nur die seines Bedienten unterscheiden, der gegen die übrigen anzukämpfen schien. Nachdem der
Wortwechsel eine Weile gedauert hatte, wurde auf
einmal die Thur mit Gewalt weit aufgerissen. In
berselben stand der Bediente, vor ihm standen fünf
Bauern. Der Bediente bemühte sich vergeblich, die
Thur wieder zuzumachen und den Bauern den Eingang zu wehren. Die frästigen Arme der Landleute
packten ihn und warfen ihn nach kurzem Widerstreben wie einen Federball auf die Seite.

Ihre Hute abnehmend, traten bie Bauern in bas Bimmer bes Amtebroften. Giner von ihnen ging voraus, bie vier Anberen folgten zu zwei und zwei.

Das Eindringen war so raschiffeschen, bag ber Amtsbroft nicht Zeit gehabt hatte, einen bestimm-

ten Blan über fein Berhalten ju faffen, noch meniger feinem Bebienten ju Sulfe ju tommen. Sein Berhalten gegen bie Bauern, beren Abficht nach ben heute bevorstehenden Erecutionen ihm nicht im Beringften zweifelhaft fein konnte, mochte freilich feine Schwierigkeiten haben. Satte er auch noch vorhin bem Actuarius gegenüber in ben bekannten, abfolutiftischen Sagen fich ausgesprochen, bag bas Bolf eben nur als "Volf", als misera contribuens plebs, als Befindel, bas nur jum Steuern bezahlen ba ift, zu betrachten fei, bag man es in einer unbebingten Abhängigkeit halten und ihm burchaus keine Rechte einraumen muffe, fo war ihm boch feit furger Beit, seitbem in Baris die Julirevolution ausgebrochen war und in gang Deutschland eine große, wenn auch vorläufig nur mehr innerlich judenbe Bewegung hervorgerufen hatte, bie praftische Unwendung folder Sape um fo bebenflicher geworben, je mehr er fich felbft vielleicht fagen mußte, bag, wenn einmal Recht vor Gewalt geben folle, gerabe feine Stellung eine nichts weniger als haltbare mehr fein fonne. Die Remefis ftand im Commer 1830 in Deutschland, wenn fie auch nur fehr burftig mit bem Schwerte ber Bergeltung maltete, wenigstens brobend und bas Schwert zeigenb vor manchem beutschen Schufte, bag er erbleichte unb zitterte, freilich nachher auch wieber besto frecher und übermuthiger wurde. Der Amtsbroft von Lilienthalwar indessen zu sehr Aristofrat und zugleich Bureaufrat, als baß er sich ber Bebenken nicht hatte für biesmal noch entschlagen sollen.

Mit kräftiger Stimme, seinem finstren Blide ben brobenbsten Ausbrud gebenb, sprach er zu ben einstretenden Bauern, indem er sich bicht vor sie stellte: Wer etwas bei mir zu suchen hat, läßt sich brüben in ber Amtostube melben. Ihr wißt bas längst!

herr Amtebroft, nahm ber Vorberfte ber Bauern bas Wort mit ruhiger, fast bescheidner Stimme, wir waren in ber Amtestube und baten um Gehör bei Ihnen; man verweigerte, Sie zu rufen. —

Mit Recht, weil bie Geschäftsstunde noch nicht geschlagen hat. So wie sie geschlagen hat, werbe ich bort sein. Hier gebe ich Euch kein Gebor!

Er zeigte mit ber Hand nach ber Thur, um ben Bauern zu bedeuten, baf fie fich zu entfernen hatten und brehte ihnen barauf ben Ruden zu.

Die Bauern aber blieben ruhig ftehen und ihr Sprecher hob wieber an: Herr Amtsbroft, mit bem Schlage ber Geschäftsstunde sollen bie Executionen beginnen, bann ift es zu spat für bas, was wir Ihnen zu sagen haben. Sie muffen uns hier Geshör geben.

Ich muß? Ich muß? Wer von Euch hat mir

zu befehlen? hier in meiner eignen Stube? Im Augenblick fort von hier.

Herr Amtebroft, wir verlangen, bag Sie uns boren und es ift Ihre Pflicht, uns zu horen.

In meiner Brivatflube nicht. Ich bin hier Hausherr, wie Ihr es in Eurer Stube feib. Ich werbe mein Hausrecht gebrauchen, wenn Ihr Euch nicht auf ber Stelle entfernt.

herr Amtebroft, Sie find Beamter, Sie muffen bie Leute hören; bafur werben Sie vom Staate bezahlt.

Bon und! rief Einer ber Bauern. Wir armen Bauern muffen bie Steuern bezahlen und bie reichen Gehalter ber Beamten.

In bieser Stube höre ich Niemanden, wiederholte ber Amtsbroft. Ich werde Gewalt brauchen, um mein Hausrecht zu bewahren.

Thun Sie bas nicht, erwiederte ber Sprecher. Das gange Dorf ift in ber Rabe. Gewalt mochte nicht gut thun.

In der Amtoftube werbe ich Euch hören. Auch hier! Es wird fich gleich bleiben.

Sprecht.

herr Amtsdroft! Wir kommen als Deputirte ber ganzen Gemeinde zu Ihnen. Ich spreche im Ramen ber Gemeinde. Das Dorf gehörte seit Menschenge-

benfen und langer, soweit bie altesten Urfunden reis chen, ben Brafen von Arnstein. Die Guteberrichaft mar und immer eine gnabige Berrichaft, befonbers ber lette Graf. Der Bauer wurde hier nicht gegwadt und ausgesogen. Wir befamen alle mögliche - Erleichterung. Go lange wir zurudbenten, haben wir bie Brunbsteuer an ben Staat ichon nicht meht allein bezahlt. Der Buteherr trug bie Bafte bavon und rechnete fie und bei unfren Abgaben an ihn zu Der Graf erflarte und vertrageweise, er wolle nicht, bag ber arme Bauer alle Steuern allein und bopvelt und für ben reichen Gutsherrn mit tragen folle. Das war recht und billig. Bir muffen an ben Guteherrn unfre ichweren Abgaben entrichten, von Blut und Frucht, von Gelb und Korn, wir muffen ihm frohnben mit Sand und Spann. Wir allein muffen aber auch bie Steuern an ben Staat bezahlen, Grunbsteuer, Kopfsteuer, Chausseesteuer, Communalfteuer, Rriegesteuer, Universitätesteuer und wie fie weiter heißen. Der Cbelmann, ber Buts. herr, trägt nichts bazu bei. Er, ber boch bie meis ffen Grunbftude und von allen ben Steuern allein ober meift ben Bortheil hat. Wir armen Bauern und ber Burgeremann in ben Stabten, wir find es allein, bie ben Staat und bagu ben Ebelmann erhalten muffen. Daß bas unrecht war, bas fah unfer Graf wol ein und barum wollte er wenigstens die Halfte der Grundsteuer mit und tragen. Das hat gedauert, dis der Fissus das Gut in Bests nahm. Seitdem haben wir die Grundsteuer allein entrichten muffen. Sie, Herr Amtsdroft, oder die Amtsdroftei, wollte die Abrechnung auf unfre Abgaben nicht mehr zulassen. Wir prozessirten. Wir haben den Prozess verloren. Wir sind verurtheilt worden, für alle die letzen Jahre die zurückgehaltnen Abgaben nachzuliefern. Heute wollen Sie mit der Erecution gegen und versahren.

Run, und was wollt Ihr gegen bas rechtsfraftige Erfenntniß? unterbrach ber Amtebroft ben Sprecher.

Dieser suhr fort: Das rechtsträftige Erkenntniß ist ein umgerechtes. Abhängige Richter haben es gesmacht. Der Fissus hat gar keine Ansprüche an uns. Dieses Gut hat noch seinen rechtmäßigen Herrn, ben jungen Grasen von Arnstein. Nur bem brauschen wir zu frohnben und zu steuern. Der Fissus hat sich mit Unrecht in ben Besitz gesetzt. Wenn aber auch das nicht wäre, auf alle Fälle ist er an die Berträge gebunden, die der Graf mit uns gesschlossen hat.

Ich begreife nur nicht, fagte ber Amtebroft, wie Ihr immer und immer auf Grunbe gurudfommen

fonnt, welche bie Erfenniniffe nach ben Gefegen langft haben verwerfen muffen.

Nach ben Gesehen, die von den Richtern verbreht sind, nach den Gesehen, die dem Bolke keine Rechte geben. Wir halten uns an das natürliche Geseh, nach welchem Jedermann im Staate, der Bornehme wie der Geringe, Rechte haben muß. Die Zeiten werden jest anders, Herr Amtsdroft. Wir geringen Leute können nicht mehr ganz in der Unwissenheit erhalten werden. Die Franzosen haben dieser Tage ihren König weggejagt, der auch dem Bolke keine Rechte geben wollte. Der Deutsche ist just so gut wie der Franzose, Herr Amtsdroft.

Ihr brobet mit Rebellion? -

Wir brohen nicht, wir sind gekommen mit ber ruhigen und friedlichen Bitte an Sie, daß Sie bie heutige Execution aussehen und noch einmal unser Recht an das Ministerium berichten mögen.

Mit ber Grecution wird verfahren, heute, in einer Stunde! fagte mit ber größten Entschiebenheit ber Amtsbroft.

herr Amtebroft, es wirb nicht bamit verfahren, fagte nicht minber entschieden ber Bauer.

Wir werben feben!

Mit Ihren paar Mann, und regieren!! Das

gange Dorf fieht wie Gin Mann. Machen Sie fein Unglud.

Ich thue meine Pflicht. Ihr felbst ruft bas Unglud über Euch.

Herr Amtebroft, benten Sie auch an fich! Sie haben fich hier manchen Feind erworben, und ob mit Recht ober mit Unrecht, bas mogen Sie am besten felbst sich sagen können!

Bu folden unverschämten Drohungen fann ich nur lachen.

Wer zulest lacht, lacht am besten.

Ihr habt Guren Bescheib.

Wir haben Sie gewarnt, herr Amtsbroft! Die Gemeinde ift um fo aufgeregter, als es heißt, baß heute auch ber neue Prediger mit Gewalt eingesett werben foll.

Das wirb gefchehen!

Auch bas ift ein Unrecht. Seit Jahrhunderten hat die Gemeinde felbst ihre Prediger gewählt und berufen.

Das Patronat ift beim Gute; bie Befiger konnten es nicht vergeben.

Wir wollen bas hier nicht untersuchen. Ratürlich und vernünftig ist es, wenn die Gemeinde sich selbst und nicht ein britter ihr den Prediger gibt; benn ihr Seelenhirt soll er ja fein. Empören aber muß es die Gemeinde, baß gegen ihren Willen ges radezu ein Mensch ihr aufgebrängt wird, bessen Seus chelei, Geiz, Habsucht und Falschheit ihn mit allen Gemeinden verseindet hat, bei benen er bisher war.

Das Oberconsistorium fennt ben Mann nur als fromm.

Beil er ein Heuchler, ein Pietist ist, will es ihn nicht anbers kennen. — Noch einmal, Herr Amtsbroft, stehen Sie heute von ber Gewalt ab. Es wird Blutvergießen geben und bas Blut kommt über Sie.

Lächerlich.

Wir haben unfere Pflicht gethan. Wir konnen bie Gemeinbemitglieber nicht mehr zurudhalten, benn fein Recht läßt ber Bauer fich nicht nehmen.

Der Bauer wollte noch weiter fprechen, feine Gefährten hielten ihn bavon ab; mit verhaltenem Born fagten fie: Romm, Gevatter, bas Reben ift hier unnug.

Sie gingen. Der Amtsbroft fah ihnen nach mit einer Miene, die nicht fo zufrieden war, als vorhin bei Berechnung der breihundert Louisbor.

In bem entlegensten Theile bes zu ber Amtsbroftei gehörigen Parts ging ein junger Mann spagieren. Es war eine hohe, schlanke Gestalt. Der junge Mann ging langfam und gebudt. Das lebhafte Ange - man fah nur eine, benn bas anbere war mit einem breiten, ichwarzen Bflafter bebect fah bekummert. Er ging in einer breiten, schattigen Allee von Linbenbaumen. Um ihn her war verworrene Wilbniß. Die Baume felbft, welche bie Allee bilbeten, schienen bie frubere vielfahrige Bucht bes Bargnere nicht vergeffen zu haben. So wie ihre Stamme hoch und grabe ftanben, fo ftredten auch ihre 3weige noch immer zu runden, wohlgeformten Kronen fich aus. Defto größer maren Bermirrung und Bilb. niß im Uebrigen. Berborrte und abgefallene 3weige lagen überall in ber Allee umber, unter ihnen berpor und neben und zwischen ihnen wucherten Bilge, wilbes Gras, schwarzes Moos. Das Bosfett zu beiben Seiten war zu einem fast undurchfichtigen Beftrupp von Dornen, Rankengemachfen und anderem niebrigen Buschwerf geworben. Ein schmaler Bfab, ter fich hindurch mand, mar faum zu paffiren. Er führte zu einem Bache, ber nur noch langfam floß, Benn hartes und breites Schilf, bas von beiben Ufern bis fast in feine Ditte hineingewachsen war, hemmte feinen Lauf. Früher hatte eine Brude über ihn geführt. Gin Brett, vielleicht erft in neuerer Beit lofe hingelegt, verband jest feine Ufer; an bem jenseitigen Ufer ftanb zwischen hoben, schattigen Ul-

Anna Sammer. 3. Bb.

men ein Pavillon in chinestscher Bauart nach bem Geschmade bes vorigen Jahrhunderts. Er war versfallen. Die Stufen ber beiben Treppen, die von zwei Seiten zu ihm hinaufführten, waren lüdenhaft und schienen so morsch, als wenn man es saum wasgen burfe, sich ihnen anzuvertrauen.

Der junge Mann — ber Graf Ebuard von Arnstein — burchwandelte langsamen Schrittes die Allee von Linden. Wol sah sein Auge die Bermustung und Berwirrung in der Allee wie außerhalb ders selben.

Das Schloß war in früheren Jahren fast regelmaßig ber Sommeraufenthalt feiner Eltern gewefen. Much er hatte bie früheften Jahre feiner Rinbheit hier zugebracht. Theils bunkele, theils aber noch lebhaftere Erinnerungen jener Beit waren in feinem Bebachtniffe. Der dinestiche Bavillon mit feiner Umgebung war fein Lieblingsaufenthalt gewesen. Sier hatte er manchmal mit seinen Eltern geseffen und ihren Reben gelauscht. Sier hatte er Abschied ihnen genommen, als er nach Genf eging. Sier hatte er fie jum letten Male Beibe jufammen auf heimischem Boben gefehen. Es war alles jest ganz anders wie damals; so wie die Allee und bas Bosfett, ber Bach, ber Pavillon und ber gange Bart bamale glatt, geebnet, ruhig fließend

und wohlgeordnet dagelegen hatten, so lag auch das Leben in jener Zeit für ihn und vor seinen Augen geebnet und geordnet da. Jest war der Park eine Wildnis und war es sein Leben minder? Bon dem Bater und der Gattin hatte er keine Nachricht. Beibe waren für ihn verloren. Was hatte er der jammernden Mutter wiederzubringen? Sich selbst zwar, aber mit einem Leben, das durch den Berlust jener in seinem innersten Kern angefressen war.

Alle feine Bemühungen, bie verschwundene Gattin aufzufinden, waren vergeblich gewesen. Er hatte nicht bie geringfte Spur von ihr zu entbeden vermocht. Es fonnte ihm balb nicht verborgen bleiben, baß er felbft ber Begenstand einer amar gebeimen. aber besto eifrigeren Berfolgung fei, beren Quelle und Beranlaffung ihm nicht zweifelhaft mar. In melder perfonlichen Gefahr er aber auch fcwebte, feinen Nachforschungen tonnte er nicht gang entfagen. Um fie wirfungevoller fortfegen zu tonnen, entbedte er fich bem Caftellan auf ber Amtebroftei, bem vielfahrigen und treuften Diener feiner Eltern. Bern . gewährte ber alte Mann ihm Aufenthalt. Sier, in ber Nahe ber Refibeng, auf einer jest lanbesherrlichen Domaine, glaubte er, jumal in feiner außeren Entftellung fich um fo ficherer, als er voraussegen burfte, baß Riemand an fein Bagniß benten werbe, bem

verfolgenden Feinde gleichsam unmittelbar unter bas Auge zu treten! Andrerseits war er hier den Nachrichten über die verlorenen theuren Personen am nächsten. Nur Schrader und der Geigenfrit, die Beide für ihn und mit ihm wirften, kannten seinen Aufenthaltsort.

Er hatte von Beiben seit acht Tagen keine Rachricht; die er mit schmerzlicher Sehnsucht erwartete. Sie wußten, daß sie ihn täglich um die Mittagszeit in der Rahe des Pavillons treffen wurden. Er wartete auch heute auf sie.

Er war in ber That noch nicht lange auf und ab gegangen, als er bie wohlbekannte Figur bes Geigenfritz gewahrte. Der braune Mann wand sich mühsam burch bas bichte Gestrüpp, aber bennoch so vorsichtig und geräuschlos, baß ber Graf auch in ber Nähe ihn nur sah, aber nicht hörte. Auch ber Geigenfritz hatte ben Grafen bemerkt und winkte ihm zum Pavisson hin.

Dorthin wenbeten Beibe ihre Schritte.

Sie erstiegen die Stufen zu dem Pavillon, jeder auf einer anderen Treppe. Der Pavillon lag hoch. Er hatte oben ein geräumiges Jimmer. In den Saston führten zwei Thüren von jeder der beiden Treppen. Die Seitenöffnungen waren mit Läden verschloffen. Diese waren so schahaft und mit so vies

len Riben und Löchern verschen, baß hinreichenbes Licht burchfiel. Berfallen, wie bas Aeußere, war bas Innere bes luftigen, ausländischen Gebäubes. Die Bretter bes Fußbodons in dem Zimmer lagen theileweise nur noch lose; man konnte durch ihre weiten Fugen in den unter demselben befindlichen Raum sehen, der früher zum Ausbewahren von Gartenwerkzeugen gedient hatte.

Der Geigenfrit machte, nachbem fle in bas 3immer eingetreten waren, beffen beibe Thuren vorsichtig zu.

Bas bringft Du? fragte ihn ber Graf.

Bute Nachrichten, Berr Ebuarb!

Laß hören.

Aber gebuldig muffen Sie sein und mich hubsch in ber Ordnung erzählen lassen. Sie wissen, ich bin ein alter Mann, den man nicht aus seiner Ordnung herausbringen darf, wenn er nicht consus werden soll.

Dhne Borrebe, ich bitte Dich!

Sie find schon ungebulbig. Soren Sie: Sie wiffen, wie ich bie kleine Anna in ber Festung untergebracht habe.

3d weiß.

Sie wiffen auch, bag bie fleine Unna ichon meh-

rere Wochen in ber Festung gewesen war und wir noch nichts wußten.

3ch weiß! Beiter.

Bor einigen Tagen hat bie Rleine enblich Entbedungen gemacht. Seit vier Tagen bin ich in bem Befige.

Und heute bift Du erft hier!

Sehr natürlich. Bor brei Tagen war ich in ber Rahe, aber ba ich die Ehre habe, eben fo wol wie Sie verfolgt zu werben, wahrscheinlich als der Helfershelfer des Herrn Eduard Buschby seligen Andenstens und einige Gensbarmen wirklich auf meiner etwas breiten und langen Fährte waren, so wollte es mir nicht gelingen, früher als heute zu Ihnen zu kommen.

Erzähle weiter.

Buerft eine interessante Nachricht: Sie wissen wol nicht, baß auf Ihre Person, freilich noch nicht auf Ihren Ropf, ein Preis von breihundert Stud Louisdor gesett ift?

3ch konnte es vorausseten. Komm nur zur Sache.

Die Sache, ich meine wegen bes Preises, ift übrigens nur vertrauten Polizeimannern bekannt gemacht worben. Man scheint Rucksichten zu nehmen.

Ich erfuhr sie zufällig. Ich komme unmittelbar aus ber Resibenz; boch bavon nachher.

Ich bitte Dich, fagte ber Graf ungebulbig, komm enblich zur Sache.

3ch bin babei, boren Sie nur: Unfere Befuchten find auf ber Feftung.

Wer? Alle? Auch Amalie? fuhr ber Graf auf. Gebulb, ich bitte Sie. Zwei von ihnen hat bie Kleine gesehen und gesprochen, Horberg und Porhöff. Doch, bie stehen Ihnen ferner. Einen hat sie gessprochen, aber nicht gesehen, Ihren Bater —

Meinen Bater? Sie hat ihn gesprochen? Er ift bort? Auf ber Festung? Er lebt also?

Ruhig, ruhig! Er lebt, er ist bort, ste hat ihn gesprochen.

Was macht er?

Er wird fich nach ber Freiheit sehnen.

Und Amalie?

Ich bedaure, sagte ber Abenteurer mit einem ploplich veränderten Tone, mit einem Tone, der ungeheucheltes, herzliches Gefühl aussprach, ich bebaure, über die Prinzessin Ihnen noch nicht die geringste Nachricht mittheilen zu können. Sie muffen sich fassen und — gedulden.

Der junge Mann ging schweigenb, beibe Sanbe über bas Geficht gelegt, auf ben frachenben, mor-

schen Dielen auf und ab. Der Alte verfolgte ihn mit theilnehmenden Bliden.

Fahre fort, fagte ber Graf nach langer Zeit, ers gable von meinem Bater.

Es thut mir leib, Herr, daß ich auch von ihm nur wenig berichten kann. Das Madchen hat ihn burch die Thur seines Gefängnisses kaum nach seinem Namen fragen und ihm mittheilen können, daß Sie leben und für seine Befreiung arbeiten. — Aber ich habe andre Nachrichten, Herr Eduard, Nachrichten aus ber Residenz, die Sie interessiren werden.

Der junge Mann horchte auf, trop des tiefen Schmerzes, ber fein Innres brudte.

Der Andre erzählte, bald wieder in seine gute Laune zuruckehrend: Ich habe in meinem Leben nicht viel auf die Franzosen gehalten und schon als Junge habe ich mich über die Moden geärgert, die von Paris kamen. Sie werden mir es auch zugesstehen, Herr Eduard, benn als gelehrter Herr wissen Sie es besser als ich, daß die Franzosen von seher verzweiselt wenig Gutes hierher nach Deutschland gebracht haben. Aber solch' eine Pariser Revolution ist ein so gar übles Ding für die Deutschen nicht. Sie sollten sehen, wie die Leute überall in den beutschen Gauen, von denen sie so gern schwaßen, lebens big geworden sind, seitbem sie von dem Ausstande

in Baris und von ber Berjagung bes Konige gehort haben. Ueberall wird wieber von Rechten bes Bolks, von Freiheit, von Tyrannenketten umb bergleichen gesprochen. Ich habe meine Freube baran und schure. Meine absonberliche Freude aber hatte ich gestern Abend in ber Resibenz. Ueberall in ben Strafen Unruhe, Bewegung, Saufen, bie umbergogen und Freiheitelieber fangen, anbre, bie bem neuen herrn Minifter von Gilenthal und ber gnabigen Frau von Horberg Pereats riefen, wenn auch noch mit etwas gebampfter Stimme - bas Dbligate wird ichon nachkommen - wieber anbre Gruppen, bie zwar ruhig ftanben und zusaben, aber besto mehr bie Borbeigiehenben hetten, bagwischen eine heulenbe, larmenbe und pfeifenbe Stragenjugenb. Aus ber Sache fann etwas werben, bie Unlage ift gut. Und es wird etwas baraus werben, schon heute Abend, Herr Ebuard.

heute? — Der Graf wurde aufmerksamer.

Meine beste Freude hatte ich nämlich, als ich unste alten Freunde besuchte. Sie kennen Sie wol? Ich verstehe Dich nicht.

Ich war bei ben beiben Burgern, bie Sie im vergangnen Jahre gegen bie Unverschämtheit einiger kleinen Lieutenants in Schutz genommen hatten. Bon ihnen erfuhr ich, bag man bas Treiben bes Stra-

Benpobels absichtlich bulbe und unterftage und bag am heutigen Abend bie Revolution losbrechen folle.

Die Revolution?

Die Leute nennen es so. Sie haben alles vorbereitet. Heute Abend werben die Massen vor das Schloß ziehen und dann wird man so einige kleine unterthänige Bitten an Seine Hoheit stellen, zum Beispiel von wegen einer Berfassung und wegen Entlassung des Ministers von Eilenthal, sowie der zweiten Landesmutter, Frau von Horberg, und so weiter.

heute, fagft Du? heute Abend? fragte ber Graf mit großer Lebhaftigkeit.

Ja, ja, heute Abend! — Aber warten Sie einen Augenblid. Wer ift benn bas ba?

Die Augen bes sonberbaren Mannes hatten bie Gewohnheit, steis nach allen Richtungen umherzusschweisen. Auch wenn er bem Anscheine nach an nichts Theil nahm als an bem, was unmittelbar neben ihm vorging, so suchte sein Blid boch stets andere Gegenstände auf, nahe und sern, balb auf bieser, balb auf jener Seite. So war er auch jest während ber Unterredung mit dem Grasen Arnstein, vielleicht unwillfürlich und ohne alle Absicht, beständig dann an den einen, dann an den andren Fensterladen getreten und, indem er am angelegentlichsten in das Zimmer hineinsprach, spähten seine scharfen

Augen am eifrigften burch bie Deffnungen und Rigen in bem Gebufch faft nach allen Richtungen umher.

Er hatte jene Worte mit bem Tone einer Ueberraschung ausgerufen, bie er selten an ben Tag zu legen pflegte.

Rachlaffig, ohne Stellung und Blid im Geringften zu veranbern, feste er fofort hinzu:

Herr Eduard, welchen Weg nehmen Sie gewöhnlich, wenn Sie in biesen Pavillon gehen?

Denfelben, ben ich vorhin fam.

Alfo aus ber Allee über ben Steg, ber über ben Bach führt?

Denfelben.

Und auf welchem Wege fehren Sie gurud?

Auf bem nämlichen. Aber wozu biefe Fragen?

Wozu? Treten Sie einmal hierher, aber vorsichtig, nicht zu bicht an ben Laben, bamit man sie von außen nicht sehen kann. — So, nun bliden Sie einmal nach bem Steg, unmittelbar rechts baneben, in bas Gebusch hinein.

3ch febe nichts.

Sehen Sie scharf hin, unmittelbar auf jene Seite bes Bachs, neben bem Steg.

Ich fehe nichts, bas Buschwerf ift bort sehr bicht. Dicht und bunkel, richtig, aber fehen Sie in bem bunklen Didicht nicht etwas bligen? Ich sehe nur bas Buschwerf.

Ihre Augen find gut, ich weiß es, aber bie meinigen, vielleicht breimal so alt als bie Ihrigen, sehen boch noch beffer, wie ich merke. — Dort in bem Gebusche halt sich ein Kerl verborgen in grunem Rocke mit blanken Knöpfen und, wenn mich nicht Alles täuscht, auch mit einem Gewehre.

Das unterscheibeft Du?

Bor einigen Augenbliden beutlicher als jest. Leisber fam mein Auge zu spat, um die Menschen anstommen zu sehen. Allein die Bewegung des Gebusches, wahrscheinlich unmittelbar nach seiner Anstunft bemerkte ich noch. — Indeß, was halten Sie von der Sache, Herr Eduard?

Warum sich barüber ben Kopf zerbrechen? Es wird irgend ein Neugieriger sein, ber mich hier belauschen will, ba ich täglich um biese Stunde hier bin, vielleicht einer von ben Leuten bes Amtsbroften.

Sang recht, aber fällt Ihnen nicht zufällig ein, baß man auf Sie einen Preis von breihundert blanten Louisdor gesetht hat, den gewiß Mancher gern verbienen möchte?

Die Polizei konnte fich meiner in bem Schloffe weit ficherer und leichter bemachtigen als hier. Ueberhaupt, wozu bedurfte fie eines geheimen Auflaurers? herr, Sie wiffen, ich habe zuweilen Ahnungen. Auch jest -

Auch jest? lachte ber Graf Arnftein.

Der Geigenfrit antwortete nicht weiter. Er fah ben gebrechlichen Fußboben bes Jimmers an, legte sich mit einem Knie auf benselben, rucke eine Diele auf die Seite, sah durch die Deffnung in den darunter besindlichen Raum und sagte bann, indem er wieder aufstand:

Es geht. Die Hohe ift gering, ber Keller ba unten hat ein Loch, burch bas man friechen fann. Warten Sie hier einen Augenblick, ich bin gleich wieber bei Ihnen, aber halten Sie fich ruhig, baß man Sie von außen nicht entbecken fann.

Was willft Du beginnen?

3ch muß sehen, was ber Mensch bort will.

Sei fein Thor!

Laffen Sie mich.

Er erweiterte rasch bie bereits gemachte Deffnung burch Zuruckschen ber Dielen. Im Augenblicke nachher glitt er hindurch. Seine Länge kam ihm zu stätten. Der Sprung, ben er zu machen hatte, um ben Fußboben bes unteren Raumes zu erreichen, brauchte kaum einige Schritte zu burchmeffen. Es geschah bies so leise, daß selbst ber Graf unmittelsbar über ihm es nicht hörte. Unten angelangt,

froch er an ein in ber hölzernen Band befindliches, ziemlich geräumiges Loch. Er fah hindurch, nach allen Seiten in bas Gebufch fpahenb. Sein Auge gewahrte nirgenbe einen verbachtigen Begenftanb. Bor bem Bebuich neben bem Steg, mithin auch vor ben Bliden bes barin Berborgenen war er gebedt burch eine Menge hohen wilben Grafes, bas fich unmittelbar vor bem Loche befand. Er froch burch biefes. Draußen im Freien richtete er fich nur eben hoch genug auf, um fich bie Richtung bes Steas ju merten, bann froch er weiter, burch bas Gras, burch Gebuich, Pfab, wieber Gras, wieber Bebufch, immer behende und geraufchlos, wie ein großes, braunes, nur an Rriechen und Lauern gewöhntes Unthier, bis er an bem Graben angelangt mar. Er hatte nicht bie Richtung bes Stege genommen. Etwa fünfundzwanzig bis breißig Schritte von bemselben entfernt, erreichte er ben Graben. Das hohe Schilf verbedte ihn hier. Er froch einige Schritte an bem Waffer entlang, bis er eine schmale, burch Die Durre bes Sommers fast ausgetrodnete Stelle Mit einem Sape war er am jenfeitigen Ufer. Dier froch er weiter, langfam, leife, immer faum hörbar, bis bicht hinter bas Bebuich, in welchem der vermeintliche Berfolger und ber von ihm Berfolgte verborgen mar.

Er machte Halt und besah genau seine Umgebung. Sein Auge hatte ihn nicht getäuscht. In bem Gebusche lag wirklich ein Mensch versteckt, in gruner Jägerlivree mit blanken Knöpfen, eine Büchse unter bem Arm, ben Blick auf ben Pavillon gerichtet. Der Mensch hatte sein Nahen nicht bemerkt, benn er lag ruhig, unverwandten Blick.

Der Beigenfrit machte rafch feinen weiteren Blan. Das Gebuich, in welchem ber Jager lag, war nach nur einer Seite bin offen, nach ber Seite bes Stegs hin, fo bag ber Berborgene ohne hindernig einen Beben, ber von bem Stege her fam, überfallen fonnte. Diese Seite mußte, von bem Jager unbemertt, gewonnen werben. Bevor ber Beigenfrit fich bahin aufmachte, jog er aus ber weiten Tafche feines braunen Wammses einen mehrfach verschlungenen Strick hervor. Er ordnete und glättete bie Schlingen, bann froch er noch ein paar Schritte auf bie Seite nach ber Deffnung bes Gebufches hin. Ploblich ftand er auf, fast riesengroß fich erhebend, und in bemselben Augenblide lag er mit ber ganzen Lange und Breite feines Rorpers über bem Jager und biefer in feiner Schlinge.

Bu Hulfe! Dieser Laut entfuhr nur noch halb erstidt bem im Momente barauf geknebelten Munbe bes Jägers. Also Du haft hier Sulfe in ber Rabe, Camerab? fagte ber Geigenfrit, indem er rasch seinem Gefangenen die Arme auf den Ruden band und mit einem gleich rasch hervorgezognen, zweiten Stricke bem so ploglich wehrlos gewordnen auch die Beine fesselte.

Er nahm bas Gewehr bes Jägers und fagte leife und kaltblutig zu biefem: Wenn Du Dich mudseft, Camerad, so schlage ich Dir mit bem Kolben ben Gehirnkaften ein.

Darauf stellte er sich nach bem Stege zu auf bie Lauer, ben Hahn ber Buchse gespannt.

Er hatte ohne große Anstrengung seines Scharfstinns aus bem Hulferuf bes Jägers entwehmen können, daß bieser nicht allein sei. Um so unzweiselshafter wurde es ihm, daß es auf irgend einen Fang abgesehen sein musse, den er nur gegen den Grasen gerichtet glaubte. Klar wurde es ihm aber auch, daß unter solchen Umständen nichts gefährlicher sein könne als eine Flucht. Jeder Schritt konnte gradezu in die Hände eines verborgnen Versolgers sühren. Erwarten mußte er dagegen andrerseits, daß der Hülferuf bes Jägers diesem wirklich Hülfe bringen werde.

Er hatte taum bieses Alles überbacht, und feine Gebanken waren wahrlich feine langsamen, als von ber anbern Seite bes Pavillons her Jemand eilenben

Schritts burch bas Gebuich herbeigelaufen fam. Es war ein zweiter Jäger in berfelben Livree wie ber bereits Bewältigte. Er eilte geraden Weges auf ben Steg zu.

Der Geigenfrit hatte sich das so gedacht. Sein Bian war sertig. In dem Gebüsche versteckt, konnte er von dem Jäger, zumal in dessen hastigem Lause, schwerlich früher entdeckt werden, als bis derselbe den Steg überschritten hatte. Unmittelbar an diesen reichte das versteckende Gebüsch. Im Augenblicke des Ueberschreitens wollte er über ihn herfallen. Sahder Mensch ihn aber früher, so sollte die drohende Büchse und, wenn zuleht kein andrer Ausweg bliebe, die Anwendung berselben das ihrige thun. Das Gewehr im Arm stand er auf der Lauer.

Jest aber follte es anders fommen, als er gebacht hatte.

Der Jäger eilte ohne Aufenthalt bis an den Steg; in dem Augenblicke aber, als er auf diesen seinen Fuß seinen wollte, hörte er hinter sich ein Geräusch. Er blieb stehen und drehte sich um. Bon der Treppe bes Bavillons flog der Graf Arnstein herunter, in gerader Richtung nach dem Stege hin. Augenscheinlich wollte er, den zweiten Jäger erblickend, dem Geigenfriß zu Hulfe kommen, den er mit mehrern im Rampse glaubte.

Auch ber Plan bes Jägers schien schnell fertig, als er ben Grafen sah. Die Buchse gespannt, blieb er ruhig stehen.

Als ber Graf auf etwa zehn Schritte an ihn herangekommen war, rief er ihm ein lautes: Halt, ober ich schieße! entgegen. Zugleich rief er mit lauterer Stimme: Halloh hier! offenbar, um seinen Cameraden herbeizurusen.

Der Graf stand überrascht. Er war in ber That in einer bedenklichen Lage. Ein Schritt vorwärts und ber Mensch war im Stande, ihm eine Rugel in den Ropf zu jagen. Er sah zweiselhaft umher. Es war kein Gegenstand in der Nähe, der ihn schüßen konnte. Auch den Geigenfritz sah er nicht, den sein Blick suchen mochte. Er richtete sest das Auge auf den Jäger. Sollte er auf ihn losgehen? Sollte er dem Schusse entgegenstürzen? Sollte er es darauf ankommen lassen, daß die Kugel sehl gehe oder ihm das Gehirn durchbohre?

Es war zwar anders gekommen, als der Geigensfrit gedacht hatte, aber die veränderten Umstände fanden ihn nicht rathlos. Im Gegentheile, er wußte sie rasch zu benuten. So wie der Jäger sich von ihm abgewandt und das Gewehr auf den Grasen angelegt hatte, warf er eilends seine Buchse sort und war mit einem Sate auf dem Steg, mit dem

zweiten bei bem Jäger. Ein gleichzeitiger Griff ber fraftigen Fauft in ben Raden bes Jägers warf biesen zu Boben, bevor er einmal bie Gefahr, bie ihm von hinten brohte, hatte ahnen können.

Run aber auch ganz ruhig, mein vortrefflicher Jägersmann, sagte ber Geigenfrit freundlich ermahenend zu bem am Boben Liegenden, indem er bas Gewehr ihm aus ber Hand rif und es in bas Gradwarf.

Der Jäger machte gute Miene zu bosem Spiel. Bas sollte er anders? Daß Gewalt gegen die riefige Kraft bes braunen Mannes vergeblich war, fühlte er an dem Gewicht der Hände, die ihn fest hielten. Zum Ueberstuß war der Graf da.

Der Graf nahte.

Was fangen wir mit bem Burschen an? fragte ihn ber Geigenfris. Der Anbre liegt bort geinebelt. Er zeigte auf bas Gebufch jenseits bes Steges.

Ich bente, antwortete ber Graf, wir binben auch biefen, entfernen uns bann und schiden ein Billet ins Schloß, um bas Schickfal ber beiben Menschen zu melben, bamit sie hier nicht verungluden.

Das lettere ift fpater noch fruh genug, erwies berte ber Geigenfris.

Er band mit großer Ruhe bem Jager Arme und Beine aufammen.

Dann hob er zu ihm an: Jeht, Camerab, werbe ich einmal Deinen Beichtvater machen. — Borber, Herr, wandte er sich an den Grafen zurud, nehmen Sie bort die Büchse auf und auch die zweite, die in jenem Gebüsche liegt. Man muß auf alle Fälle bebacht sein.

Der Graf holte beibe Gewehre herbei, Eins beshielt er, bas zweite legte ber Geigenfrit fich zur Seite, baß er es in jebem Augenblide zur hand hatte.

Run, Camerab, wie Biele von Cuch Schuften liegen hier auf ber Lauer?

Der Jäger schwieg.

Ach, das Wort Schuft hat vielleicht Deinen Beifall nicht. Wie viele Gehülfen haft Du zu Deinem heutigen eblen Waidwerke?

Der Jäger schwieg verstockt.

Camerad, übernimm nicht die undankbare Rolle bes Märtners. Sieh, Freund, ich muß mir densfen, daß es dem Leben des Hern da und vielleicht auch dem meinigen gilt und unser beider Leben ift mir wenigstens so viel werth, als das Deinige. Du wirst Dich also überzeugen, daß ich nicht spaße.

Er zog ein breites Meffer hervor.

Der Blid bes Jagers wurde minber frech. Die Argumente bes Mannes, in beffen Gewalt er mar,

mochten ihm einleuchten. Auf Sulfe fonnte er nicht rechnen, ba er gehört hatte, baß fein Gefährte gestrebelt ba lag.

Bas wollen Sie von mir?

Wie viel find Gurer hier?

Mein Camerad und ich.

Weiter Riemand? Ich steche Dich nieder, so wie ein Dritter sich bliden läßt.

Niemand!

Was wolltet Ihr?

Der Mensch befann sich nur turze Zeit.

Den herrn bort! fagte er und zeigte auf ben Grafen.

Ich bachte es. Und was follte mit ihm geschehen? Der Herr Actuarius hat und befohlen, ihn zu greifen.

Und bann weiter?

Und an ben herrn Actuarius abzuliefern.

Und bann noch weiter?

Er follte in einem Wagen in bie Refibenz trans-

Aha! Dahin konnen wir ohne Euch und Euren Bagen gelangen.

Sei nachftens vorsichtiger, Camerab. Jest lebe wohl.

Er hatte neben bem Gebundnen gefniet und ftanb jest auf.

Laffen Sie uns gehen, sagte er zu bem Grafen. Auf alle Fälle ift Borficht am besten, seste er hinzu, indem er beide Gewehre nahm und sie in das Wasser bes Grabens warf.

Sie gingen. Der Geigenfrit schritt mit feinen langen Beinen vorauf. Der Graf konnte ihm kaum folgen. Er lenkte seine Schritte nach ber Lindenallee hin, in dieser aber in einer dem Schlosse entgegensgeseten Richtung weiter.

Wohin führft Du mich? fragte ber Braf.

Sie wollen wol jum Schloffe jurud, um fich von einem andern Schurfen greifen zu laffen?

Er fchien verbrießlich ju fein.

Bum Schloffe mochte ich, antwortete ber Graf, aber nicht zu biefem 3wed, fonbern um von bem braven Castellan Abschieb zu nehmen.

Herr, fuhr ber Geigenfrit zornig heraus, heute ist es nicht richtig mit Ihnen. Wer, zum Satan, führte Sie vorhin grabezu in ben Lauf bes Gewehrs jenes Hallunken?

3ch follte Dich wol allein laffen in ber Gefahr, in bem Rampfe mit 3weien?

Herr Eduard, um mich bekummern Sie fich tunfstig nicht mehr, wenn Sie nicht wollen, daß ich ein für allemal meine hande ganglich von Ihnen abzgiehe.

Je ernfthafter er bie Worte fprach, besto mehr nothigten sie bem Grafen ein Lacheln ab.

Laß es gut sein, Alter, sagte er. Aergere Dich nicht wieber. Der Aerger scheint Deine Sinne abzustumpfen, sonst ware ich wol nicht ber erfte, ber bort unsren Freund Schraber ankommen steht.

Das hat man bavon! brummte ber Geigenfris. Schraber bog wirklich in bie Allee ein in ber Richtung nach bem chinesischen Bavillon.

Er wurde angerusen. Man vereinigte sich mit ihm. Ich fürchtete schon, Sie nicht zu treffen, sagte Schrader zu dem Grasen. In Ihrem Dorse ist große Aufregung. Das Bolk zieht in Masse gegen das Schloß. Es stieg in mir ein Gedanke auf, als wenn Sie damit in Berbindung ständen. Meine Gedanken waren, wie ich sehe, zu ängstlich. — Sie müssen soson mit mir. Ich bringe entscheidende Rachrichten.

Welcher Art?

Daf bie Gesuchten leben, auch Ihr Bater, und alle Drei in ber Festung aufbewahrt werben, wird Ihnen unfer Freund, ber Geigenfris berichtet haben.

Ich habe es von ihm erfahren. Und meine Gattin — ?

· Leiber haben wir von ihr noch immer feine Rachricht. Ich verzichte indeß nicht barauf, in nachfter Zeit über ihr Schidfal etwas zu erfahren. Ich fomme von ber Festung her, Alles ift bort zu einem Hanbstreiche vorbereitet.

Bur Befreiung ber Gefangenen?

Bu ihrer Befreiung. Auf Morgen. Die fleine Unna Sammer, eben fo muthig als flug, bat fich, nach ber Unweisung bes alten Schelmen ba - er zeigte auf ben Beigenfrit - in Befit eines Bacheabbrude zu ben Schluffeln bes außeren Festungethores zu fegen gewußt. Sie hat mir ihn ausgehan-Ein Rachschluffel wird banach gearbeitet und noch heute fertig werden. Morgen ift ber Beburtstag bes Commanbanten, er wird in ber Festung gefeiert, bie alten Solbaten pflegen babei zu trinfen wie alte Soldaten. Morgen Abend machen wir einen Ueberfall. Die Barnifon besteht in biesem Augenblide aus faum breihundert Mann, barunter find Rrante und Invaliden. Der Rachschluffel öffnet und bas Thor. Mit unseren Freunden habe ich funfhundert bewaffnete und entschloffene Manner gufams. Bon biefen überrumpelt, wird bie mengebracht. fcwache, wein = und fclaftrunkene Befatung fich nicht lange halten fonnen. Die Gefangenen werben balb unfer fein.

Der Graf Urnftein hatte nachbenklich jugehört. 3ch bebaure, erwieberte er, ale Schraber geenbigt

hatte, auf Ihren Plan meinerseits nicht eingehen zu können.

Ich bin gefommen, um Sie abzuholen. Man erwartet Sie.

Ich muß mich ihm sogar entschieben widersepen. Der Befreiung Ihres Waters? In der That, ich begreife Sie nicht.

Ihr Plan scheint mir einerseits schlecht berechnet. Der Ueberfall einer Festung, zumal mit einem irregulairen, nicht kampfgeübten Haufen, ist stets besbenklich. Der geringste Umstand, auf ben man nicht gerechnet hat, kann ihn zum Scheitern bringen und mich bunkt, Sie haben auf viele Umstände nicht gesrechnet.

Ich zweiste. Wir kennen bie Localität fehr genau und haben alles berechnet. Ich habe nur für nothig erachtet, Ihnen bie allgemeinsten Umriffe mitzutheilen.

Abgesehen hiervon, ich werbe, zumal bem zweisfelhaften Erfolge gegenüber, nicht barin willigen, baß Hunderte von Menschen ungludlich gemacht wersben. Die Befreiung ber armen Gesangenen muß in andrer Weise gelingen als burch einen zweiselhaften, jedenfalls aber blutigen Kamps.

Rach unferem Plane, bei ber Ueberrumpelung, fann nur wenig Blut fließen.

Gleichviel. Sollte auch nur ein einziges Menschenleben geopfert werben, ich wurde es mir nicht verzeihen.

Freund, nur nicht sentimental! — Ohne Rampf tein Sieg! Ohne Blutvergießen tein Kampf! Rach Ihren sentimentalen Ibeen mußte ein geknechtetes Bolf ewig in ber Sklaverei liegen.

Wir wollen barüber jest nicht ftreiten, ich will Ihnen bagegen ferner bie endlosen Berfolgungen ges gen bie Manner, die und ihre Krafte leihen, zur Erwägung geben. Wir retten und ins Ausland; fie bleiben.

Diese Sorge macht Ihnen Ehre, sie ist aber unnothig. Meine Leute sind größtentheils Schmuggler, wie das vortreffliche Steuerabsperrungs - System der beutschen Regierungen sie in Unzahl an den Gränzen anzuhäusen pflegt. Sie wachsen über Nacht aus den Wäldern und Höhlen, in denen sie am Rorgen spurlos wieder verschwunden sind.

So bebenken Sie zulett bie arme Anna Hamsmer. Wie ware es mir möglich, biefes hingebenbe, aufopfernbe Kind einer Gefahr auszusehen, in bie Ihr Plan sie nothwendig hineinwerfen muß! — Ich beschwöre Sie, lieber Schraber, von Ihrem ungludslichen Vorhaben abzustehen.

Es ift zu fpat! Alles ift vorbereitet, auch bie Gefangenen.

Und fie haben eingewilligt? .

Das Dlabden fagt es.

So kennen sie bie Gefahr, bie mahre Lage ber Dinge nicht. Das eble Kind hat fie getäuscht. Ich beschwöre Sie nochmals, geben Sie Ihren Plan auf.

. Es ift zu fpat, lieber Urnftein.

Schieben Sie ihn wenigstens auf, nur um Gi-

Bas follte ber Gine Tag?

Biel! 3ch habe einen anberen Plan, hoffentlich einen ficherern, jebenfalls einen unblutigen. Sein Gelingen muß fich bis morgen ausweisen.

Konnen Sie mir Ihren Plan mittheilen? Ich bebaure, nein.

Graf Arnstein, habe ich 3hr Mißtrauen verbient? Meine Chre verbietet mir, ihn mitzutheilen. Bertrauen Sie mir.

Ich vertraue Ihnen. Durchfreuzen fich unsere Blane? Macht bie Ausführung bes meinigen ben Ihrigen unmöglich?

Der Gine fteht bem Unberen nicht im Bege.

Co fann ber meinige nicht gurudgenommen werben. Schlägt ber Eine fehl, fo wird ber Anbere gelingen. Beibe werben fie nicht scheitern. Ich fehre zurud. Wohin gehen Sie?

Bur Refibeng. .

Bur Refibeng?

Dort ift heute Revolution, marf wie erläuternb ber Geigenfris bin.

Sie wollen fich boch nicht babei betheiligen? Erflaren Sie fich beutlicher über Ihre Frage.

Die Zeit für beutsche Revolutionen, ober piesmehr für eine beutsche Revolution, ist noch nicht ba. Selbst für Frankreich sind, fürchte ich, die brei Julitage zu früh gekommen. Die Intrigue hat gestegt. In dem Herzoge von Orleans wird nur eine andere Berson, eine etwas veränderte Form, aber kein anderes System der Regierung auf den Thron gestiegen sein. In Deutschland ist die Aussicht für eine Revolution noch trostloser; sie ist zur Zeit geradezu unmöglich. Wir können nur Straßenerzesse, nur Straßenkrawalle des Straßenpöbels erwarten. So auch in unserer Residenz. In solche Erzesse dürsen sich nicht Männer hineinwerfen, die für das Vaterland, für die Freisbeit sich möglich erhalten wollen und müssen. — Das der Sinn meiner Frage.

Sie burfen hiernach für mich unbeforgt fein. Ich werbe mich nicht in einen zwecklosen Gaffenaufruhr hincinwerfen. Mein Plan geht feinen eigenen,

gesonberten Beg. Benn ich ben Steg benupe, ber schon ba liegt, um mich über bas Waffer zu führen, so werben Sie, namentlich von Ihrem Standpunkte, bas natürlich finden.

Ich begreife bas vollfommen.

So leben Sie wohl.

Bo treffen wir une?

Der Graf fann nach.

Wohin werden Sie Ihre Richtung nehmen, wenn Ihr Plan gelingt? fragte er.

Rach Paris.

Wir treffen uns entweber morgen in ber Festung ober in acht Tagen in Paris. Mißgludt Ihr Unsternehmen, so bleibt Alles wie bisher und ich komme zu Ihnen. — Noch eins, bestellen Sie mir auf Ihsen Ramen zu morgen Relaispferbe, auf ben Stationen zwischen hier und ber Festung.

Es wird geschehen.

Bobin wirft Du Dich wenben, Beigenfrig?

Herr, erwiederte ber lange Mann, ber seit einisgen Minuten aufmerksamer als vorher, die Ohren in die Ferne hinausgespitt hatte, bas hangt von bem ab, was bruben am Schlosse vorgeht.

Obwol bie brei Rebenben mahrend ihrer Unterhaltung fich von tem Schloffe immer mehr entfernt halten, fo hatten fie bennoch ein Geräusch, bas ausber Richtung bes Schlosses kam, immer beutlicher vernehmen können. Es war ein verworrenes Gemisch von Rufen und Schreien und mitunter von einem Getose, als wenn klirrende Wassen sich besgegneten.

Ich glaube, fuhr ber Geigenfrit fort, nachbem ... er einige Sekunden still gestanden, um beffer hören zu können, ich glaube, bort gibt es etwas für mich zu thun. Herr Schrader, bestellen Sie Relaispferbe für zwei Reiter. — Herr Eduard, fo Gott will, bin ich heute Abend in der Residenz bei Ihnen.

Er verließ bie Beiben, bie fich gleich barauf ebenfalls trennten. —

Mit weiten Schritten und großen Saten eilte ber Geigenfris burch Wege und Alleen, burch Gebusche und Unfraut in geradefter Richtung auf bas Schloß zu.

Hier wogte ber Bauernaufftand. An vier bis fünfhundert Menschen waren auf bem Schloßhofe versammelt, alt und jung, herr und Anecht, die ganze Gemeinde. Die Männer waren bewaffnet mit Buchsen, Flinten, Sabeln, Pieten, Sensen, Aexten, die Weiber und Kinder ftanden im Hintersgrunde.

Das Schloß wurde belagert. Die Thuren maren verschloffen, die Fensterlaben zugemacht, Die Freitreppe vor ber Wohnung bes Amtsbroften war von ben zwanzig Dragonern besetzt. Zwischen biesen und ben Bauern war zur Zeit noch ein Zwischenraum. In bemselben hielt ber commanbirende Wachtmeister, ihm gegenüber stanben bie Wortführer ber Bauern. Sie schienen mit bem Wachtmeister zu unterhandeln, das Geschrei ber Umstehenden überstäubte aber ihre Worte.

Rieber mit ben Solbaten! Reißt fie vom Pferbe! Sturmt bas Saus! rief es von allen Seiten.

Wir wollen unfer Recht haben! Fort mit bem Blutfauger! Jagt bas ganze Umt fort! schrieen ansbere Stimmen bazwischen.

Sabel und Sensen und Aerte und Biefen wurben brobend aneinandergeschlagen.

Die Wortführer in ber Mitte ermahnten zur Ruhe und Ordnung. Es half nur auf Augenblide.

Legt Feuer nan, riefen wieder andere Stimmen,. verbrennt bas ganze Reft mit ben Ratten brinnen.

Sie sehen, sagte Einer der Redner in der Mitte zu dem Wachtmeister, die Ungeduld wächst. Je unsgeduldiger die Leute werden, desto undändiger wers den sie. Berweigern Sie und nicht länger den Einsgang. Rur wir vier wollen hinein zu dem Droften, um ihm vernünftige Borstellungen zu machen. Jest können wir noch für Ordnung und Mäßigung eins

stehen, in einigen Minuten nicht mehr. Sie mit Ihren Leuten find bann bie Ersten, an benen bie Buth sich ausläßt.

Das muß ber Solbat auf foldem Boften erwatsten, fagte ber Bachtmeifter.

Auch bas Gebäube mit seinen Bemohnern ift alsbann nicht mehr zu retten. Sie muffen bas einsehen, Sie zerstören hier, anstatt zu schützen, wenn Sie noch länger zögern.

Ein Unteroffizier ritt aus ber Fronte an ben Wachtmeister heran und sprach leife mit ihm. Der zweite Unteroffizier bes Commandos wurde herbeisgerufen. Die brei schienen Kriegsrath zu halten.

Die Deputation kann paffiren! sagte nach einiger Zeit der Berathung der Wachtmeister.

Die Deputation wurde in bas Schloß eingelaffen. Auf ber Freitreppe ermahnte Einer berfelben. bas Bolf zur Ruhe bis zu ihrer Rustehr.

Es trat augenblidliche Stille ein.

Nach zehn Minuten kehrten die Deputirten zuruck, theils mit verlegenem Gesichte, theils lachend.

Das ganze Rest ist ausgestogen! rief Einer. Alle haben sich burch bie Hinterthure bavon gemacht, ber Amtsbroft, ber Actuarius, ber Bogt, bie Executos ren, Alles. In die Amtoftube! Berbrennt die Papiere! Die Register! Die Urbarien! Die Lugenprotofolle!

Reine Gewalt, rief ber Rebner von ber Freistreppe. Man foll nicht von uns fagen, daß wir wie Rauber und Morbbrenner gehandelt hatten; wir wollen nur unfer Recht.

Der Saufe ftanb zogernb, verlegen.

Wie hier, so geht es allenthalben im Lande, sagte ber Geigenfrit zu einigen angesehenen Bauern, in beren Rahe er sich gestellt hatte, überall unterstrucken bie Beamten ben Bauern.

Und bas barf nicht langer gebulbet werben. Der Franzose hat seine Freiheit, wir wollen auch unfre Freiheit, unfer Recht haben.

Das Land muß aufstehen, fuhr ber Geigenfriß fort. In ber Residenz sind sie auch gestern Abend aufgestanden, ich komme baher. Heute begegneten mir schon von allen Seiten bewassnete Zuzüge. Man muß die Minister zwingen, baß sie bas Bolk nicht länger unterbrucken, oder man muß sie wegiagen. Das ganze Land muß nach der Residenz ziehen; bort ist der Sis des Uebels.

Der Mann hat Recht, man muß die Minister absehen; die sind Schuld an Allem, die schlechten Rathe bes Landesherrn. Rach ber Refibeng! schrien Anbere lauter.

Dan muß bie Sturmglode läuten, fagte ber Beigenfris, von Dorf zu Dorf, in allen Bemeinben. Alles muß hin!

Auf ben Thurm! fchrien bie Stimmen. Biecht bie Sturmglode!

Schicft Boten in die Rachbarschaft! riefen Anbere. Fort, fort nach ber Resideng!

Die Soldaten waren bald noch allein auf bent weiten Plage. Es war nichts mehr für fie zu khun. Der Wachtmeister commandirte: Abmarschist!

Er hatte bad Schlachtfelb behauptet.

Det Beigenfrit ließ fie' Mile an fich vorüber- giehen, Bauern und Solbaten, Beiber und Kinber.

Co fchafft man Bung! fagte er.

Pah, sette er hingu, bas Bolf ist wie bie Kinber ober wie Butter ober was man fonst will, weich und lenksam "und knetsam und gwimuthig gum Erzeß! Und bas will eine Revolution machen?

Er zudte verächtlich bie Oberlippe.

Aber wer wird and hartherzig fein? fuhr er nach einer Paufe wie mit Gethftironie fort.

Er wandte feine Schritte in ben Part, nach bem dinefischen Pavilion.

Lumpenpad! fagte er im Geben, und boch gu

gut, um bas Opfer eines solchen Tumults zu werben.

Er zerschnitt bie Feffeln bes Ginen ber beiben Sager.

Sei Du Deinem Cameraben ber Samaritaner wie ich Dir!

Er war verschwunden, bevor ber Befreite fich befinnen fonnte.

## XI.

## Die Revolution — ?

Laubfrosch, ber erste Rammerbiener bes regieren-Herrn, war pensionirter Rammerbiener bes hochseligen Herrn geworden. Rach bessen ausdrücklichem Besehle hatte er seinen vollen Gehalt als Pension und seine Dienstwohnung im Schlosse behalten. Weiter war ihm aber auch nichts von seiner Größe übrig geblieben. Mit ber Bebienung hatte er ben Einfluß verloren.

Es war Abend. Er faß in feinem hell erleuchsteten und nicht viel geringer als fürftlich eingerichsteten Zimmer. — Warum follte fein Zimmer schlechter eingerichtet fein? Hatte er boch vielleicht mehr bas Land regiert als ber regierende Kurft!

Eine fast funfzigjährige Gewohnheit lagt fich mit Ginem Male nicht abstreifen. Laubfrosch faß in seiner Stube völlig angekleibet, wie in früherer Beit

in bem Borzimmer seines Herrn. Er saß ba in bem feinen, schwarzen Frack, in ben seibenen Beinstleibern, ben seibenem Strumpfen, ber weißen Atlas, weste, ber weißen Haldbinde. Auch die kleinen Schnalzlen an ben Schuhen und die Orben auf ber Bruft fehlten nicht.

Die alte Burbe, ber alte humor schienen aber zu fehlen. Das greife haupt fiel matt auf bie Bruft himunter, bas Auge sah betrübt vor fich hin.

Er war allein in bem prunkendem Gemache. In bemselben war es ftill, man hörte nur die manche mal harmonischen, manchmal verworrrenen Schläge mehrerer Band und Bendeluhren, die, kostbare Geschenke und Zeugen früherer Hulb, umber standen und hingen.

Aus der Entfernung brang durch das versichloffene Fenster dann und wann bald schwächer, bald lauter, der Ton manchmal einzelner, manchsmal vieler Menschenstimmen. Sie schienen von der Straße ber herauf zu tönen. Genau war es nicht zu unterscheiben, denn das Zimmer des Kammerdiesners lag nach einem der innern höfe des Schlosses.

Es flopfte leicht und leise an ber Thur. Sie wurde aufgemacht, bevor ber Rammerbiener Beit hatte, ein herein zu rufen.

Ein anderer alter Mann trat ein, auch eine ge-

fallene Größe, seitbem er nicht mehr Beblente eines herrn war, ber Burk Brobi.

Buten Abend, after Camerab!

Guten Abend, Durchlaucht! 3th verzweiselte schon, Sie heute zu sehen. Gie kommen spat.

Hältst Du es für so gefährlich hier im Schloffe? Ich fürchte bas Bolk so wenig wie Sie?

El, ei, mein Freund, wer sagt Dir, daß ich bas Bolf nicht fürchte? Ich fürchte nur das Bolf, blos das Bolf, und immer wieder nur das Bolf.

Sie scherzen wieder!

Wott behute mich vor folden Scherzen.

Glauben Sie benn in ber That, daß bas Schreien und Singen und garmen ba unten auf ber Strafe ben Thron hier oben im Schloffe umfturgen tonne?

Heute noch nicht, auch morgen noch nicht, auch in acht Tagen und acht Wochen noch nicht, ob aber nicht in acht Jahren? Die Frage möchte ich Dir heute nicht so unbedingt verneinen. Ruse Dir eins mal Deine Erlebnisse am hiefigen Hose ins Gedächtnis zuruck. Ift es heute noch wie vor funfzig Jahren?

Leiber ift es anbers.

Leiber! Ift es alfo beffer ober schlechter geworben? Schlechter, Durchlaucht, viel schlechter, und es wird noch alle Tage schlochter. Ihnen darf ich es fagen, es ift ja eine Heibenwiethschaft hier. Die schlechtesten Perfonen regieren, von ber Frau von Horberg an bis zu dem Lammerdiener hinunter. Die verdienten, in Ehren ergranten Männer werden Einer nach dem Anderen fortgeschieft. Neue Gesichter und wahre Spitzbubengesichter tauchen täglich aus aller Welt Enden auf. Ein Geld ift schon versschwendet in der kurzen Zeit des neuen Regiments, daß man meinen sollte, in den Rassen sei kein Kreuzer mehr.

Siehft Du! Die Welt wird zwar fagen, ich und Du feien ein paar alte Knaben und baneben ein paar alte ausrangirte Hofbediente, wir fahen bie Sachen schwarz an, wenn ste auch weiß seien —

Alle Welt fpricht fo, Durchlaucht, ich habe eine andere Stimme noch nicht gehört.

Uh, alle Welt, meinft Du?

Alle Belt; ich febe viele Leute.

Run, alter Knabe, wenn alle Welt so spricht, wenn bas Bolf bas schlechte Regiment einsteht, wenn bas Regiment ber Throne hier also wirklich aufschlechtem Grunde steht, wie willst Du denn, daß er nicht einmal erschüttert und in einer schönen Racht umgeworfen werden könnte?

Durchlaucht, die Throne fallen fo leicht nicht um, sie stehen unter einer höhrren, schützenden Hand. Ab, ab, von Gottes Gnaden! Du haft von bem hochseligen Herrn profitirt, wie ich merke. — Er war ein glaubiges Gemuth. Es ift ein hubsches Wort: von Gottes Gnaben, aber nur so lange wie auch bas Bolk baran glaubt; ber Glaube ber Fürsten allein thut's nicht.

Der alte Kammerbiener lächelte zum ersten Male. Ich follte meinen, sagte er, bas Bolk musse baran glauben, so lange bie Fürsten nur wollen. Sie haben ja Alles, um biesen Glauben lebendig zu machen, Solvaten, Polizei, Gerichte und so weiter.

Sehr mahr, mein wurdiger Freund, und unsere Fürsten gebrauchen biese Hulfsmittel zu bem seligsmachenben Glauben mit Geschief und mit Nachbruck, boch wir haben ein gemeines, aber verzweiselt wahres Sprichwort, bas heißt: Der Krug geht so lange zu Waffer, bis er bricht. Begreisst Du bas?

Berftehen Sie unter bem Rruge jene Sulfemittel jum Glauben, wie Sie biefe nennen?

Betroffen.

Wer follte biefen Rrug bann gerbrechen?

Ei, wer zerbricht die Krüge, die zum Brunnen gehen? Balb ift es das Alter, balb der Träger bes Krugs, balb — man hat Beispiele — balb ift es das Wasser selbst.

· Run, die Fürsten werden ihre Armeen und Beamten nicht gegen sich selber hegen!

Wer meiß!

Bom Alter fprechen Sie auch? Das begreife ich nicht. Wenn Sie aber unter bem Waffer bas Bolk verstehen, so muffen Sie mir, ber mehr mit Waffer und Krügen zu thun gehabt hat, als Sie, schon zugeben, daß bas unschulbige Waffer sobald keinem Kruge etwas zu Leide thut.

So nimm alle brei Factoren bes Zerbrechens zusammen; die Krüge zerbrechen boch nun einmal in ber Welt. Hatte ich die Gabe, Worte tiefer Weisheit zu sprechen, wie unser Oberft Reuter, ich würde fagen, dazu sind sie ba.

Meinetwegen, nur mit Ihrem Bolfe bleiben Sie mir fort! Diese Gaffenbuben werden nun und nimmer einen Thron wantend machen.

Richt so vermessen, alter Freund! Wer einen Thron fertig machen und halten kann, ber kann ihn auch wol einmal wieder einschlagen.

Bas heißt bas?

Der alte Rammerbiener verftand ihn nicht.

Du mußt boch wissen, wer die Throne macht? fragte ber Fürst.

Wer follte fie machen? Rach bem Sausgefese fest ber Regent fich felbft auf ben Thron.

Auf ben fertigen, aber wer hat ihn für ihn fertig gemacht?

Mun, bas Sausgefen!

Gesprochen, wie ein beutscher Professor bes Staatsrechts nicht weiser sprechen konnte, allein wer hat bas Hausgesetz gemacht?

Run, ich bente, fagte ber Kammerbiener etwas verlegen, ber erfte Regent, ber ben Staat fchaffte.

Wieberum vortrefflich geantwortet, aber Du fannft nicht einmal ein Brot fneten ohne Teig. Wie tann benn ein Fürst so ohne Weitres einen Staat zusammenkneten?

Er hat ja feine Unterthanen.

Unterthanen! Richtig! Die Unterthanen machen ben Staat. Sie sind es aber auch, die bas Bolf machen und also auch den Thron. Und wenn sie eines schönen Tages aufhören, Unterthanen zu sein, so kann es kommen, das auch der Thron auf etwas sehr wankendem Grunde steht. Doch, ich glaube, das verstehst Du nicht.

In dem Corridor vor dem Zimmer bes Kammerbieners wurde ein rafcher, starfer Schritt laut. Er hielt vor der Thure an, die gleich darauf, ohne ein vorheriges Anmelden von Sciten des Befuchenden, aufgerissen wurde.

Der fleine Kanmerbiener, als penfionirter Rammerdiener doppelt empfindlich und eiferfüchtig auf feine Burbe und feine Rechte, fprang zornig auf. Das Bort: Unverschamtheit schwebte auf feinen Lips pen. Er unterbruckte es zwar, als er ben Eintretens ben erkannte, aber einen freundlichen Blid trug er biefem nicht entgegen.

Es war ein Abjutant bes Fürften.

Der Offizier schritt ohne Beitres auf ben Fürsten Brobi gu.

3ch fuche Ener Durchlaucht.

Uh, herr von Wangenheim, erwiederte ber fürft; Sie find ein eben fo gludlicher wie feiner hofmann.

Wenn ber zweite Theil biefes Compliments nicht beffer zutrifft als ber erfte, so lann ich Euer Durchlaucht für bas Ganze nicht bantbar fein.

Sie nennen es fein Glud, mich hier zu finden? Allerdings; ich bin fehr gludlich, zumal da ich im bringenden Auftrage —

Sehen Sie? Da nun aber biefes Glud blos eine Folge Ihres feinen, richtigen Gefühls ift, bas Ihnen sagte, Sie wurden zwei verbannte Freunde gerade in biefein Afpl zusammentreffen —

Durchlaucht irren. Ich war in Ihrem Hotel, bort wurde ich hierher gewiesen.

Ach, verzeihen Sie mir ben Irrthum. Man wird alt. Das Alter frumpft ab. Es ift wahrlich ein falfcher Sat, ber ben Irrthum ber Jugend vindicirt. Aber Sie find nicht gludlich gewesen auf Ihrer Berfolgung meiner Spur? 3ch bebaure. Sie has ben boch keinen Unfall erlitten?

Ich war nur ein wenig in Lebensgefahr. Die Boltsmaffen, die bisher zerstreut in den Straßen umherzogen, haben sich seit einer halben Stunde vor dem Schlosse concentrirt. Alle Eingänge sind bessept. Der Schloshof ist angefüllt von der schreiensden und tobenden Masse. Ich konnte nur durch ein Hinterpförtchen auf die Straße gelangen und wurde alsbald erkannt. Ansangs verhöhnte man mich nur, bald drohte man mir, zulest wollten Einige mich ergreisen, andre hielten sie zurud. Der Streit, der barüber entstand, rettete mich.

So wurde der Adjutant des Fürsten behandelt? Macht die Canaille einen Unterschied? Aber die Rache wird nicht ausbleiben. Ich hoffe, der Herr läßt auf der Stelle zwischen das Gefindel kartatschen und es auseinander jagen.

Sie feben alfo feine Befahr?

Gefahr? Pah! Gefahr von foldem jammerlichen, zusammengelaufnen Gefindel?

Aber bas Bolf foll heute bewaffnet sein. Schon gestern hatten manche Haufen sich mit Baffen versfeben.

Gegen unfer Militair werben auch bie bewaffneten Rotten teinen Stanb halten.

Ich freue mich, biesen Muth bei Ihnen zu finden. Saben Sie die Gewogenheit, in diesem Sinne ferner zu sprechen. Ich habe vom Fürsten den Befehl, Sie zu der Conferenz einzuladen, zu der Seine Hoheit in ihrem Cabinete sämmtliche Generale und Minister besohlen haben. Man ist bereits versammelt und Sie werden erwartet.

Mich follen Sie bazu einlaben?

3u biefem 3wede habe ich Guer Durchlaucht auf-

Mich? Bare bas fein Irrthum? -

Durchlaucht, Sie werben mir in fo einfacher Sache kein Migverständniß zutrauen. Darf ich bite ten, Sie gleich zu Seiner Hoheit führen zu durfen?

Seine Hoheit haben zu befehlen. — Freund Laubsrosch, lebe wohl. Vielleicht wirst auch Du wieder activ. Es sind jest wunderliche Zeiten. Siehst Du, was das Volk vermag?

Er entfernte fich mit bem Abjutanten. Die weits läufigen Treppen und Corridors führten fie zu bem Cabinete bes Landesherrn.

Die höchsten Chefs ber Civils und Militairvers waltung waren um ben Fürsten versammelt. Ein paar jest pensionirte Rathe bes verstorbnen Regens ten waren unter ihnen.

Die feine, leife und faufelnbe Stille ber Burften-

falons herrichte auch in biefer Stunde ber Gefahr, wenn aber auch biefe nicht vielleicht allfeitig aner-tannt wurde, boch mindeftens ber allgemein nicht verfannten Bedrängniß, in dem Cabinete. Den Fürften umpanden seine haben Diener in ahrerbietigster halbung.

Ein alter General hatte das Wort. Der gute Mann sprach gutgemeinte, allgemeine Sate über das Gtück ber Fürsten, getreue und gehorsame Unterthanen zu haben und über das Unglück der Bölker, die es nicht erkennen wollten, daß auch ihr höchstes Glück in dem blinden Sehorsame der Unterthanen bestehe. Er sprach etwas langweilig; feiner hörte ihm mit rechter Aufmerksamfeit zu, Jeder schien nur an das zu denken, was er gleich zu der allgemeinen Berathung beitragen werde. Auch der Fürst sah mit einer Miene vor sich hin, die verrieth, daß seine Gebanken ganz anderswo als bei den Worten des Redners waren.

Der Fürft Brobi, ber mit bem Abjutanten leife und unbemerkt eingetreten war, hatte mahrend ber Rebe Zeit zu Betrachtungen und Bemerkungen.

Radybem fein tluges Auge die Amvefenden gemußert hatte, fagte er für fich:

Schlimme Borbebeutung! Reine Jugend hier! Rur bas Alter vertreten! Da fieht man nichts als

burre, vertrocknete Gestalten, alte, abgelebte Gesichter, ehrwürdige, graue Häupter. Keine Jugend! Reine Frische! Gehört benn bem Alter bas Leben, die Zeit? Er allein, um beffen Schickial, um bessen Thron es sich handelt, ist jung. Und doch wie alt! Wie gekrümmt ber Rücken! Wie abgelebt das fahle Gestäht! Wie alt und todt die Nerven! Das dunne Haar auf dem Scheitel kömnen sie ihm nicht einmal mehr festhalten! Und die wollen auf das Leben Anspruch machen! Die wollen ihrer Zeit die Richtung geben! Die wollen regieren! Bah!

Der alte General hatte ausgerebet. Der Abjutant trat zu bem Monarchen, um die Ausrichtung bes ihm gewordnen Besehls und die Anfunft des Kuftere Brodi zu melden.

Der Fürst Brobi folgte ibm. Der Landedherr reichte herablaffend seine hand ben Fürsten entgegen. Der alte Diener beugte fich über sie und kuste fic.

Du bift punttlich, mein alter Freund, fagte ber Regent. Habe Dank bafur. Meine Rathe meinen, es herrsche Gefahr und ba war meine Meinung, baf ich in ber Gefahr eines so vielfach bewährten Rathes, wie bes Deinigen, nicht entbehren burfe.

Hobeit halten zu Gnaben, nahm ein langer, burrer, vornehmer Mann bas Wort, ber jungfie umter ben anwesenben Rathen, bem Alter wie auch vielleicht bem Dienste nach, allein bie Gunft bes neuen Regenten hatte ben Prasidenten von Eilenthal rasch zum Premierminister erhoben. Er ergriff, ben Lanbesherrn beinahe unterbrechend, rascher bas Wort, als ber Hosanstand es vielleicht erlaubt hatte. Es schien jedoch nicht bemerkt zu werden. — Hoheit halten zu Gnaden; ich meinerseits muß mir die unterthänigste Bemerkung erlauben, daß ich keine Gesfahr zu erkennen vermag und mich auch in diesem Sinne ausgesprochen habe.

Sie haben bas, lieber Eilenthal. Defto mehr andre Stimmen waren andrer Meinung. Was ift Deine Ansicht von biefem Aufruhr, lieber Brobi?

Wollen Hoheit die Gnade haben, mich au fait zu seinen. In meiner Zurückgezogenheit geben die Begebenheiten bes Tages so entsernt an mir vorsüber, daß ich kaum eine sehr äußerliche, mangelhafte Kunde davon erhalte.

Alter Spisbube! sagte ber Monarch leise. Laut aber sprach er: Die Unruhen bes Bobels in der Residenz seit' einigen Abenden werden Dir nicht entsgangen sein. Sie gingen vorüber. Der heutige Abend broht ernster zu werden. Das Bolf umlagert in Masse bas Schloß und hat die öffentlichen Gebäude besett. —

Sobeit wollen gnabigft verzeihen, nicht befest! unterbrach ein alter General ben Lanbesherrn.

Dieser wollte auffahren, schien sich aber rasch eines Andren zu besinnen und sagte fast freundlich zu dem Offizier: Tragen Sie vot, lieber General, Sie tennen als Commandant die Berhältnisse am genauesten.

Der Commandant ber Refibeng trat vor. - Die Truppenmaffe in ber Refibeng besteht augenblidlich aus etwas mehr als fünftaufent Mann, etwa viertausend Mann Infanterie und tausend Mann Ca-Außerbem ift bie Artillerie ba und ein Theil bes Genies. Bon ben Truppen haben ameitaufend Mann Infanterie bas Schloß gegen jebes Einbringen befett. Dreitausend Mann find in ben Cafernen confignirt. Das Zeughaus ift von ber Artillerie befest. Die gewöhnlichen Bachen find bezogen und zwar verboppelt. Sämmtliche Truppen find mit ausreichender Munition verfehen. Ihnen gegenüber stehen von Aufrührern etwa zehn bis zwölftaufend Mann, fast alle find bewaffnet, allerdings in größter Angahl nur mit Aerten, Beilen, Senfen und bergleichen Werkzeuge. Ein großer Theil aber ift wohl organifirt. Sie find in Campagnien und Bataillone abgetheilt, mit Buchsen, Musketen und Seitengewehr versehen und, ba fie meift in ber

Armee gebient haben, gut bisciplinirt. Die organifirten Corps find bis jest noch burch alle Theile ber Stabt vertheilt, namentlich bort, wo fich öffentliche Gebäude befinden. Sie haben biefe nicht befegt, fie umlagern fie aber; fo besonders auch bas Beughaus und bie Cafernen. Bielleicht an taufend Mann find auf bem Schlofplate aufgestellt. In welcher Absicht, ift in ber That zur Beit faum zu errathen. (&& scheint manchmal fast, als wollten sie Erzesse bes auf bem Schlofplage gahlreich versammelten Bobels verhüten. Ueberhaupt scheint ein großer Theil ber Bewegung von einem einheitlichen Bunkte auszugehen und von einer sicheren und umfichtigen Band geleitet zu werben. Gerabe bas muß Beforgniß ermeden.

Und um welche Frage handelt es fich jest? fragte ber Fürst Brobi.

In biefem Augenblicke ift die Frage bie, ob bas Militair aus ben Cafernen hervorbrechen, die Strassen fäubern, und so bis zum Schlosse vordringen, hier aber in Gemeinschaft mit der in dem Schlosse befindlichen Mannschaft und unter Beihulse der ersforderlichen Artillerie mit Einem fraftigen Schlage ben ganzen Aufruhr erfticken soll.

Mich bunft, fagte ber Fürst Brobi, bie nachste

Frage burfte bie fein, was ber Grund und Zwed biefes Aufruhrs ift.

Der erste Minister Herr von Gilenthal erwieberte: Den Grund suchen Sie einfach in diesen unglücklichen Pariser Julitagen, in dem verderblichen Beispiele, das darin überhaupt liegt, und in der Nachahmungssucht des Deutschen, wohl eigentlich aber des beutschen Residenzpöbels insbesondere.

Sehr mahr, fehr mahr! unterbrach ihn mit Lebhaftigfeit ber Monarch.

Und ber-3med? fragte ber Fürst Brobi.

Beiß ber wahnfinnige Bobel von einem Zwede? fagte ber Minifter.

Bergessen Sie nicht, Ercellenz, bemerkte ihm ber Fürst Brobi, bag wir so eben noch aus bester und authentischer Quelle von einer Organistrung, von einer sesten und umsichtigen Leitung bes Aufstandes gehört haben; wer so mit Bewußtsein handelt, ber hat auch seinen bestimmten und bewußten Zweck.

Der erste Minister wurde etwas verlegen. — Der Landesherr fah fragend uub mit dem schlecht verhehlten Ausbrucke ber Beforgniß die Umstehenden an. Reiner antwortete dem alten Fürsten.

Ich muß meine Frage wieberholen, fagte biefer ruhig. Ift Niemand bei Euer Hoheit gewesen, um bestimmte Bunsche ober Bitten vorzutragen? Reiner!

Sind an bas Staatsministerium feine Antrage gelangt, feine Beschwerben?

Das Bolf, erwiederte ber Herr von Eilenthal, ist stets unruhig und hat stets Beschwerden; wer wird sie beachten? Wollte man sie als Symptom bes Aufruhrs und ber Revolution ansehen, so mußte man Aufruhr und Revolution für permanent erstären.

Ich fürchte bas in ber That!

Was fürchten Euer Durchlaucht?

Daß Aufruhr und Revolution so lange permasnent sein werben, als Beschwerben und Bitten ber Bölfer ungehört bleiben. — Doch das gehört heute nicht hierher. Ich muß um Berzeihung bitten, wenn ich nochmals auf meine Frage zurücksomme. Sie geht dahin, ob denu gar kein bestimmtes Berlangen des Bolkes in Beziehung auf die gegenwärtigen Unsruhen ausgesprochen ist? Hat man unter den Aufrührern selbst nicht einmal bestimmte, wiederkehrende Ausrufe gehört?

Sie lauten allgemein, erwiederte ber Herr von Gilenthal. Man schreit nach Bolkerechten und nach einer Berfaffung.

Je verlegener ber erfte Minister wurde, besto unbarmherziger wurde ber Eigenfinn bes alten Furften. So abstract pflegt bie Maffe bes Bolfes nicht zu fein, sagte er, sie halt zunächst immer an etwas Concretem fest, bas ihr bas Abstracte reprasentirt. Die Sache ift sonberbar.

Ein General nahm, wiewohl etwas schuchtern, bas Wort. Man ruft allerbings einige Namen, bie mißliebig zu sein scheinen, sagte er.

Der Monarch horchte auf.

Der Furft Bredi ichien überrascht. Ach, barf ich fragen, welche?

Der meinige wird genannt sein; wandte ber erfte Minifter fich an seinen Herrn. Die treuesten Diener ber Fürsten haben in Zeiten ber Unruhe stets bas Schickfal bie erften Verfolgten zu sein.

Das mare ein Rame! Die anberen?

Riemand antwortete bem alten, schlauen Hofsmanne. Es war, als wenn Alle sich vor einer Falle fürchteten, in die er sie hineinloden wolle. Man sah verlegen vor sich nieder, man wagte nicht einsmal, einander anzusehen. Es entstand eine sehr peinliche Stille. Rur zwei Paar Augen blickten in dem Kreise umher, mit dem Blicke einer überlegesnen, etwas boshaften Ruhe die des Fürsten Brodi, mit Aengstlichkeit und zugleich mit Mistrauen die des regierenden Fürsten.

Der Commandant ber Residenz schien ben meisten Muth zu besitzen. Mit fester Stimme sagte er nach einer Bause: Der Pobel verlangt die Entfersnung ber Frau von Horberg.

In bem Gefichte bes Monarchen zudte es heftig! Die Berlegenheit ber Rathe fteigerte fich.

Der Fürst Brobi wandte fich mit unerschütterlicher Ruhe an ben Regenten: Bas gebenken Guer Hobeit zu thun?

Ich hatte Dich um Deinen Rath gebeten. Mein Rath ift einfach.

Es erfolgte bei biesen Worten eine lautlose Stille. Der alte Mann galt mehr als ein bloßer Hosmann. Er hatte seit einer langen Reihe von Jahren bas unbedingte Bertrauen des verstorbenen Monarchen besessen. Manche ber Anwesenden waren von ihrer Jugend an gewohnt gewesen, seine Sprüche als Orakelsprüche zu betrachten. Er hatte in der That stets einen scharfen, tiesen und umsichtigen Blid gezeigt. Sein Wesen war noch jeht das einer bewußten, bennoch nicht anmaßlichen Ueberlegenheit.

Selbst ber Monarch achtete mit Spannung auf feine Worte.

Er fuhr fort: Das Bolf barf fich niemals ans maßen, in bie Umgebung feines Fürsten mit Prosfcriptionelisten zu treten.

Der Fürst athmete leichter; auch ber Herr von Gilenthal.

Und Dein Rath?

In der That, Hoheit, nach allem scheint es mir noch nicht an der Zeit zu sein, einen bestimmten Entschluß zu fassen. Der Aufstand wird nach einem Plane geleitet. Er hat also, ich wiederhole es, einen bestimmten Zweck. Dieser muß erst ausgesprochen sein, bevor ein Entschluß zu sassen ist. Er wird schon ausgesprochen werden. Man sende nach den Behörden der Stadt, das ist mein einziger Rath für diesen Augenblick.

Die städtischen Behörben haben sich seit einer Stunde gestüchtet, nahm ber Polizeiminifter bas Wort.

Das ift bebenklich, fagte ber Fürst Brobi.

Der Monarch aber fuhr auf: Warum fagt man mir bas jest erft?

3ch hotte kein Gewicht barauf gelegt, entschuls bigte fich ber Minister.

Darf ich fragen, mas ber Grund biefer Flucht ift?

Der Pobel hat fie zwingen wollen, Seiner Hosheit in einer Aubienz bie sogenannten Bunsche bes Bolks vorzutragen.

Also boch Wunsche! Und ber Magistrat hat sie nicht vortragen wollen? Ei, ei!

Sie mögen eben beshalb mahnfinnig genug gewesen sein, bemerkte etwas höhnisch ber Minister, ich kenne sie nicht.

Man schicke, suhr ber Fürst Brodi fort, zu ben angesehneren, ruhigeren Bürgern und bescheibe sie hierher in das Schloß. Sie werden Auskunft ertheisten; man wird sich mit ihnen besprechen. Es wird dadurch Zweierlei gewonnen: zuerst, daß das Bolk sich sosort einstweilen beruhigen wird —, schon die natürliche Reugierde wird die Masse sessen, baß die hier mit Hulb und Vertrauen aufgenommenen angesehenen Bürger bei ihrer Rückehr nicht ohne Wirkung zur Ruhe ermahnen werden. Ich hosse, badurch wird der ganze Ausstand unterdrückt werden.

Der Regent fah fragend seinen ersten Minister an. Burbe ein solcher Schritt nicht Schwäche verrathen? warf ber Herr von Gilenthal ein.

Er wurde unterbrochen burch bie Ankunft eines Offiziers, ber fo militairisch rasch und ungestum eintrat, bag unwillfurlich alle nach ihm unblicken.

Ich melbe, trat ber Offizier auf ben Monarchen zu, baß so eben unten auf ber Schloswache von allen Seiten übereinstimmenbe Rachrichten eintreffen, wonach die bewaffneten Bolfshaufen fast gleichzeitig die sammtlichen von ihnen bisher cernirten Casernen verlassen und auf das Schloß losruden.

Bleichzeitig? fragte ber Commanbant.

Fast gleichzeitig. Man hört in ber That von mehreren Seiten herannahenden Trommelschlag.

Ein bebenkliches Symptom! fagte ber Fürft Brobi. Ein neues Zeichen einer umfichtigen Leitung, mithin eines bewußten Plans.

Militairisch, nahm ber Commandant das Wort, sinde ich den Umstand durchaus nicht bedenklich. Im Gegentheil, wir schließen auf solche Weise die Massen ein. Im Schlosse sind zweitausend Mann. Ich lasse von allen Seiten die Regimenter nachruden und den Schlosplat umzingeln. Die Artillerie ist vollständig in unseren Handen, ich lasse sie alle Einzänge zu dem Plate mit Kanonen sperren und sehe so durchaus keine Gefahr.

Der Fürst Brobi fragte ben Offizier: Wie vershält sich bas Bolf in ber Umgebung bes Schlosses?
Seit einer Biertelftunde merklich ruhiger.

Der alte Fürft fcuttelte ben Ropf.

Bas ift Deine Meinung? fragte ihn ber Monarch, ber seine Bewegungen nicht aus bem Auge verloren hatte.

Haben Guer Hoheit bie Gnade, nach einigen Burgern zu schieden, zum Beispiel nach bem Banquier Benbland, bem Kurschnermeister Horn. Die Herren Minister werben noch einige Ramen hingufügen können.

Die zuversichtlichen Worte bes Commandanten hatten schnell eine andere Stimmung hervorgebracht.

Bevatter Schneiber und Hanbschuhmacher! murmelte halb laut einer ber Generale.

Der erste Minister sagte: Ich bin gegen ein solches Unterhandeln, ich bin überhaupt gegen ein Unterhandeln, so lange man die Macht hat. Der Schwache transigirt, der Starke schreibt Gesetze vor. Hoheit, wir stehen in diesem Augenblicke auf einem entscheisdenden Punkte. Es kommt darauf an, ob Sie das Bolk Ihnen und Ihrem Throne gegenüber als eine Macht, mit der Sie unterhandeln, anerkennen oder ob Sie Ihre Herrscherrechte wahren wollen. Es muß sich jest entscheiden, ob Bolk oder Fürst auf dem Thron sigen sollen.

Die Augen ber Rathe ber Krone leuchteten bei biesen mit Feuer gesprochenen Worte. Man hatte ein Bravo gerusen, wenn Alter und Anstand es erslaubt hatten. Am meisten ergriffen wurde ber Monarch. Kein Zeichen ber Angst ober Besorgniß war mehr in seinem Gesichte, ein lebhaftes Roth farbte bie eingefallenen, sonft so bleichen Wangen.

Auf ben Thron meiner Bater foll fich nie ber Bobel fegen! rief er mit Entichloffenheit.

Ein Gemurmel bes Beifalls burchlief ben Saal.
— Der Herr von Eilenthal nahm bie Hand bes Lanbesherrn und fußte fie.

Ergreifen Sie Ihre Maßregeln, fuhr ber Fürst, zu bem Commanbanten gewendet, fort, ertheilen Sie Ihre Befehle. Lassen Sie nur, bevor Gewalt gebraucht wird, durch breimaligen Trommelschlag zum Auseinandergehen auffordern.

Der Commandant entfernte fich.

Ich will kein unnuges Blutvergießen, fagte ber Fürst weiter, ich liebe meine Unterthanen. Man muß auch die Verirrten schonen, aber nie darf man Schwäche zeigen. Dem Gesete muß die Achtung verschafft werden.

Die Rathe ber Krone verbeugten fich beifällig.

Der Fürst Brobi hatte sich in ein Fenster zurudgezogen. Er schien zu fühlen, baß er und sein Rath überflüssig geworben seien.

Die Fenter bes fürstlichen Cabinets führten auf ben freien Schloßhof. Sie lagen im zweiten Stock und waren mit bichten Borhängen versehen. Dies mochte ber Grund sein, daß man in dem Zimmer von dem Getöse auf dem Plate nur wenig vernahm. In der That war dieses auch, wenigstens mahrend der Anwesenheit des Fürsten Brodi, ein geringes gewesen. Seit einigen Minuten war es sogar fast

still unten. Rur aus der Ferne hörte man das Wirbeln von Trommeln, das sich zu nahen schien. Auf dem Plaze wurde es immer stiller. Auf einmal wurde ein über den ganzen Plaz bis in die nächsten Straßen sich hinziehendes Schreien aus taufend und tausend Rehlen laut. Es klang wie ein Freuden-, wie ein Hurrah-Geschrei. In dem Cabinete des Fürsten wurde man ausmerksam. Gleich darauf trat ein Kammerherr ein.

Er melbete: Um Schlosportale steht eine Deputation von Burgern, , die um Audienz bei Euer Hoheit bittet. Der wachthabende Offizier erwartet Befehle, ob er sie einlassen ober zuruchweisen soll.

Das Auge bes Fürsten glitt boch fragend über ben Herrn von Eilenthal hin nach bem Fürsten Brodi.

Meine freilich unvorgreifliche Unficht fteht fest: Reine Unterhandlung! fagte ber erfte Minister.

Der Fürft Brobi trat vor. 3ch beschwöre Guer Hobeit, bie Deputation nicht guruckzuweisen.

Man kann fie ja hören, bemerkte ber alte Ju-flizminister. Anhören ift noch kein Unterhandeln.

Der Ausweg bes Rechtsmanns schien auch bem Fürsten ein willfommner Ausweg zu sein.

Die Deputation ift einzulaffen, befahl er. Freilich ruhte babei fein Blid fragend auf bem erften Dinifter. Diefer verbeugte fich, jum Zeichen bag er nicht wiberfpreche.

Der Rammerherr entfernte fich.

Nach einigen Minuten erschien die Deputation. An ihrer Spite ging ein Geistlicher von ehrwurdisgem Aussehen. Ihm folgten Manner bes mittleren Burgerstandes, fraftige, fernige Manner aus bem fraftigen Rerne bes Bolfes.

Die Umgebung bes Fürsten ordnete sich bei ihs rem Erscheinen in einen ehrfurchtsvollen Halbzirkel um ben Lanbesherrn. Dieser stand ba im vollen Stolze ber bewußten Herrscherwurde.

Sie tommen fpat ju mir, meine Herren, fagte er, wenn Sie im Namen ber Burgerschaft fommen.

Der Geistliche nahm bas Wort. Wir fommen, sagte er ernst und wurdig, im Namen und im Aufstrage ber getreuen Burger ber Residenz Guer Hoeit. Die Burgerschaft ber Residenz hat stets bie Gesinnung bes ganzen Landes vertreten. Wir glauben baher nicht zu irren, wenn wir aussprechen, daß wir zugleich im Namen bes ganzen Landes hier an ben Stufen bes Thrones erscheinen.

Und was wünscht bas von Ihnen vertretene Land von mir? fragte ber Fürst nicht ohne Hohn.

Soheit, in bem beutschen Bolke, auch in bem gante, bas Guer hoheit als seinen Regenten ver-

ehrt, haben ichon feit Jahren Buniche fich ausgesprochen, gerechte Buniche, zumal gegenüber ben Berheißungen, welche bie Fürften felbft bem Bolte ertheilt haben, nachbem bas Bolf in ben Freiheitefriegen fein But und fein Leben bargebracht hatte, um bie Throne feiner Fürften wieder zu befestigen. Die Buniche wurden um fo lauter, je weniger bas Bolf Anstalten fah, jene Berheißungen zu erfüllen. Sie find in neuester Beit zur Unzufriedenheit gefteigert, zu einer Unzufriedenheit, bie, wenn fie nicht bald gestillt mirb. Ausbruche befürchten läßt. Bir fteben in ber Residenz heute vor, wenn nicht an eis nem folden Ausbruche. Die Unzufriedenheit ift eine allgemeine; fie ift in die unterften Schichten ber Bevölferung gebrungen. Sie macht fich in verschiebener Beife Luft. Die bewußtlofere Menge greift nach bem ihr Rachften. Sie profcribirte Ramen, aber fie begreift barunter bas Syftem. Der einsichtige Theil verlangt einfach sein Recht, Erfüllung ber Berheißungen; er verlangt, bag bas Recht bes Bolfes anerkannt werbe und baß bemnach die beutsche Bundesacte für bas beutsche Bolf enblich eine Bahrheit werbe. Wir nahen uns Guer Soheit mit ber Bitte, Ihrem Lanbe ichleunigft eine Berfaffung gu ertheilen. Saben Guer Sobeit bie Gnabe, heute Ihr Bolf mit biefem Berfprechen ju begluden und

im Augenblick wird jeder andere Ruf verstummen, es werden alle jene brohenden Massen sich zerstreuen und die Bewegung bes Landes wird mit einem Justel und Segen für ben Landesherrn endigen.

Der Rebner trat bescheiben einen Schritt zurud. Sind Sie fertig? fragte ber Fürst fehr vornehm.

Der Geiftliche verbeugte fich schweigend.

Ich habe Sie ruhig ausreben lassen, um alle Ihre Wünsche kennen zu zu lernen. Meine Antwort ist kurz. Ihnen, einem Geistlichen, kann es nicht unbekannt sein, daß alle Obrigkeit von Gott stammt. Von Gott trage ich meinen Thron zu Lehn, nur ihm bin ich Rechenschaft schulbig. Nur gegen ihn und gegen mein Gewissen habe ich Verpslichtungen. Zu diesen Verpslichtungen. Zu diesen Verpslichtungen gehört Unterbrückung seben Aufruhrs. Mein ist die Beurtheilung, wann es an der Zeit und für das Wohl meines Volkes ersprießlich ist, die Verheißungen zu erfüllen, an denen auch mein in Gott ruhender Großvater großmüthig Theil genommen hat. Mit Aufrührern kann ich nicht unterhandeln, ich kann sie nur züchtigen. Sagen Sie das Ihren Committenten.

Auch er wollte nach biefen Worten zurudtreten in ben Kreis seiner Rathe.

Der Beiftliche schritt rafch wieber vor.

Wol, fagte er, hat bie Vorsehung bie Throne und bie Fürsten hoch gestellt, aber bennoch bleiben bie Throne nur Menschenwerk und bie Fürsten bleihen Menschen und ber Mensch bleibt ewig bem Irrthume unterworfen. Um wenigsten mag ber einzelne Mensch sich unterfangen zu sagen, daß er bie Wahrheit entbedt habe. Die Wahrheit, mas ber Mensch ale Bahrheit zu erfennen vermag, ber Geift Gottes, fo weit er in ben Beift bes Menfchen einbringen und aus ihm wieber ausströmen kann, barf nur in dem gefunden werben, was Alle gemeinsam als Wahrheit anerfennen, Alle außer benen, bie fich ihm vorfätlich verschließen. In bem gesammten beutschen Bolte herrscht nur bie Gine Ueberzeugung, bag bas, mas ihm verheißen worben, erfüllt werben muß, langft hatte erfullt werben muffen. Beben Guer Soheit ben Bitten Ihres Bolfes Gehor!

Ich fenne keine Bitten, entgegnete ber Monarch, bie mit Drohungen vorgebracht, bie auf ber Fahne bes Aufruhrs getragen werben. Sie find entlaffen, sette er mit einer fast abwehrenden Bewegung ber hand hinzu.

Soheit, fagte einer von ben Burgern, bie bisher in ehrerbietiger Bescheibenheit hinter bem Geistlichen gestanden hatten, laffen Sie und nicht so gehen. Glauben Sie einem schlichten Burger; es gibt ein großes Unglud, wenn Sie uns mit foldem Bescheibe entlassen wollen. Gewähren Sie bem Lande, was recht und billig ift, worauf es schon so lange hat warten mussen. Sie erwerben sich unser Aller Dank. Sie sparen Blutvergießen. Man kann immer nicht wissen, was entstehen kann, wenn ber Aufruhr einsmal losgelassen ist.

Sie hören es, meine Herren, wandte sich ber Fürst an seine Rathe, man bebroht mich in meinem eigenen Zimmer. — Zu bem Deputirten sich zuruck- wendend, sprach er kurz und befehlend: Sie haben meinen Bescheib. Der Empörung werbe ich nie nachgeben.

Noch einmal trat ber Geistliche vor und beugte ein Anie vor bem Landesherrn. Ich habe bisher nur vor Gott im Gebete gekniet, sagte er mit seierslicher Stimme. Wenn ich in diesem Augenblicke zu Ihren Küßen liege, mein gnäbigster Fürst, so geschieht es für das Heil vieler Menschen. Mein Kürst, geben Sie der besseren Stimme in Ihrer Brust Gehör, rufen Sie nicht den Kampf des Bruders mit dem Bruder hervor, lassen Sie kein Bürgerblut sließen.

Welch lächerlicher Wahnfinn! unterbrach ihn ber Fürst. Das Bolf will mich zwingen, meine Rechte aufzugeben, ber Pobel will mich in meinem eigenen

Schlosse überfallen und bann will man mir vorwerfen, ich hatte ben Kampf provocirt. Schicken Sie Ihre rebellischen Hausen nach Hause, zu Frau und Kind, wohin sie gehören. Berstehen Sie, Herr Geistlicher, Herr Diener bes Friedens? Fort mit Ihnen!

Er war bisher kalt und ruhig gewesen. Die letten Worte sprach er mit großer Heftigkeit; er schien, wie man bas öfter bei leibenschaftlichen, aber schwachen Menschen sindet, ohne äußere Beranlassung, blos durch seine eigenen Worte sich in Eiser geredet zu haben, denn mit steigendem Jorne suhr er sort: Ich bin bisher gutmuthig gewesen, ich habe Rachssicht geübt; das Bolk verdient es nicht, nur Jüchstigung gedührt ihm. Ich habe die Gewalt, man soll sie fühlen.

Er wandte sich an einen der Generale: Der Commandant soll keinen Augenblick mehr zögern. Gilen Sie, bringen Sie ihm meine Befehle! Er soll auf der Stelle vorrücken mit der gesammten Truppenmacht, er soll nicht schonen, ich befehle es.

Die Borte überfturzten fich fast. Aus feinem Gesfichte hatte ber Born ben letten Blutetropfen entsfernt. Er zitterte heftig.

Seine Rathe zitterten mit ihm; fie ahnten nicht, baß es Zeit fein konne, fur ihn zu gittern.

Der Geiftliche war aufgestanden, die Deputation entfernte sich.

Der Kürst ging mit großen, heftigen Schritten in dem Cabinete auf und ab. Die Räthe wichen fast scheu vor ihm auf die Seite. Keiner sprach ein Wort. Die Lippen des Kürsten zuckten, als wenn er lebhaft in sich hineinrede. Die Räthe wagten nicht einander anzusehen, geschweige mit einander zu sprechen; sie standen undeweglich, mit bleichem Gestichte, mit ausdrucklosem Auge. Der Jorn der Kürsten wirkt magisch auf ihre Diener. Nur die Augen des Kürsten Brodi bewegten sich, er musterte ein Gesicht nach dem anderen und sah dann gleichgültig nach der Uhr, aber auch er war stumm.

Man hörte in bem Gemache nur bie Schritte bes Fürsten. Auch unten auf bem Schlofplate war bie Stille noch nicht wieber unterbrochen worben.

Auf einmal schien es jeboch vor bem Schlosse lebendiger zu werden. Es entstand ein Geräusch braufen, als wenn großes Gedränge sich erhöbe und viele Stimmen angelegentlich zusammen sprächen. Dies dauerte einige Minuten. Man konnte burch die fest verschlossenen und verhangenen Fenster Einzelnes nicht unterscheiben. Wahrscheinlich war in diesem Augenblide die Deputation der Bürger aus dem Schlosse zurückgekehrt und es entstand um sie

bas Gebränge, um ben Bescheid zu vernehmen, ben sie bringe. Dies wurde baburch besto wahrscheinlicher, baß gleich barauf, von bem Schlosportale ausgehend, ein immer lauter und stärfer ertönendes Russen und Schreien von vielen tausend Stimmen den ganzen weiten Plat erfüllte. Es war nicht anders, als wenn alle Leidenschaften des unten versammelten Bolkes, Haß, Jorn, Buth, Rache in dem surchtbarken Schrei sich endlos entsesselt hätten.

Die Lippen bes Monarchen zuckten heftiger; in seinen Augen leuchtete ein Glanz, von bem fie vielleicht lange nicht belebt gewesen waren. Er mäßigte seine Schritte, um zu horchen.

Dem Schreien unten folgte bald eine Stille; bann der Ton einzelner lauter Stimmen, ähnlich bem Commando der Offiziere vor den Reihen der Bataillone und Regimenter. Regelmäßiger Warsch großer Hausen wurde hierauf hörbar. Er nahte sich ben Mauern des Schlosses.

Der Fürst wurde ungebulbig. Sein Schritt murbe wieder heftiger. Er wandte sich rasch an ben Abjutanten.

Bieberholen Sie meine Befehle, Bangenheim. Die Truppen sollen so fort apruden. Sie sollen auf ber Stelle ihre Schulbigkeit thun. Sie mußten schon längst hier sein.

Der Abjutant eilte fort.

Er hatte kaum bas Zimmer verlaffen, als aus ber Ferne von mehreren Seiten Trommelschlag laut wurde. Die Trommeln kamen rasch dem Schloßplaße näher. Ihr Gewirdel wurde auf diesem unmittelbar an den Mauern des Schlosses erwiedert. Leute Commandostimme begleiteten es. Gleichzeitig hörte man das schwere Stampfen von Rossen, die sich nahten.

Es entstand ein furchtbarer Larm auf allen Theislen bes Plages. Das Gewirbel ber Trommeln, die Signale ber Hörner, die schrillen Tone ber Trompeten, bas Raffeln ber Baffen, bas Stampfen und Biehern ber Pferbe, bas Commandorusen ber Bessehlshaber, bas Schreien Tausenber von Stimmen, alles machte ein so furchtbares Getose, baß die Fenster in dem Gemache bes Fürsten bavon erbebten.

Der Fürst eilte an eins ber Fenster. Er rif bie Borhange auseinander, um auf ben Plat zu bliden. Es war ein unheilvoller Anblid, ben bie blanken Spiegelscheiben auf ben großen Plat vor bem Schloffe gewährten.

Det himmel hing voll schwarzer Wolfen. Der Abend war bunkel, aber Tausende von Pechsadeln beleuchteten mit ihrem rothen Scheine ben Schloßplaß. Das Licht war trübe, bas fie umherwarfen.

Gleich grauenvollen Riefen fpiegelten fich barin bie Giebel und Dacher ber Saufer, bie ben Plat umgaben, in benen nicht ber leifeste Schimmer eines Lichts zu feben war. Grauenvollet fpiegelte fich barin bas Gewühl auf bem Plate felbft. Der gange Raum war wie befaet mit Menschen. Den Umfreis bis weit nach ber Mitte zu hielten geordnete Saufen und Reihen Bewaffneter befest, bem Schloffe gegenüber bas Militair, theils Cavallerie, theils Infanterie, bichter und gablreicher auf ber Seite bes Schloffes bie verschiednen Corps ber Burger. Mitte war angefüllt von jenen ungludlichen, fets feigen und boch ftete in bie Gefahr und bas Berberben rennenben Sklaven ber Reugierbe, bie man bei bem geringften Auflaufe wie bei ber blutigften Revolution finbet.

Gerade als der Fürst ben Fenstervorhang öffnete, sah man die Cavallerie von allen Seiten in raschem Trabe auf die Mitte des Plages zustürzen. Die geschwungnen Sabel bligten in dem Scheine der Bechsadeln. Der Tumult, der unter den wehrlosen Menschen, meist Weibern und Kindern, entstand, läst sich nicht beschreiben. Alles suchte der Schärse der Klingen, den Hufen der Rosse zu entrinnen, als les stoh nach allen Seiten, ohne Ordnung, ohne Besinnung in das bichteste Gebränge, in die schärfs

sten Klingen, unter die schwersten Huse. Das Gesschrei der Unglücklichen zerriß das Ohr. Dennoch, trot aller Berwirrung, trot des Drängens und Stossens, trot des Fallens und Stürzens, trot Tod und Berwundung war nach wenigen Minuten der Plats nur noch von den bewassneten Männern des Milistairs und des Bolfes eingenommen.

Sie standen einander gegenüber. die Reihen ber Soldaten auf der einen, die der Bürger, des Bolks, auf der andren Seite. Ein schmaler Zwischenraum von wenigen Schritten trennte sie, die Bewohner Eines Landes, Eines Bolkes, Bäter, Söhne, Brüder, Freunde, Rachbarn. Der blutige Bürgerkrieg sollte entbrennen.

Eine augenblickliche Stille herrschte auf bem Plate, fast eine Tobtenftille.

Auch in bem Cabinete bes Fürsten war es still; man hörte nur ben lauten, heftigen Athem bes Lanbesherrn, bes "Landesvaters," beffen "Rinder" ba braußen einander ben Tob brohten.

Ha! rief ber Monarch, ben Uthem anhaltenb.

Gebt Feuer! ertonte braußen eine helle-und laute Commandoftimme.

Feuer! Drauf! entgegnete ein anbres Commando. Das entsetliche Feuergekrach der Gewehre erschützterte den Balaft bes Kürften. Um Gotteswillen, Hoheit, rief herbeifturgend mit ängstlicher Stimme ber Minister von Eilenthal, exponiren Sie nicht Ihr kostbares Leben! Wie leicht kann eine verrätherische Augel burch biese Schelben —

Der arme Mann schien so ängstlich besorgt zu fein um bas Leben seines Herrn, bag er ben Sat nicht vollenben konnte. Er warf sich mit ber ganzen Länge seines Körpers zwischen bas Fenster und ben Kursten und zog biesen in bie Mitte bes Gesmaches.

Dem Donner ber morberischen Gewehre war auf bem Plate ein furchtbares Geschrei gefolgt. Es war an ber einen Stelle ein lautes Jauchzen, an ber andren ein schauerliches Schmerzgeheul ober ein Schreien und Toben ber Wuth und ber Nache. Dann trat wieder plotlich jene fürchterliche Todtenstille ein. Nur in weitrer Ferne hörte man bas Aufschreien einzelner Stimmen, wahrscheinlich berer, die vorhin von dem Plate versprengt waren.

In baffelbe mischte fich ploglich bas schwer und bumpf die Luft burchzitternbe Geläute ber Sturmgloften auf allen Thurmen ber Resibenz. Es erschallte gleichzeitig, als wenn es bis auf die Sekunde ware verabrebet worden. Der Einbrud war um so tiefer.

Das Auge bes Fürften hatte bei bem Losfrachen ber Gewehrsalven fich von neuem belebt. Er riß

fich von bem Minister los, ohne auf beffen Beforg-

Endlich! rief er und feine Schritte, mit benen er bas Zimmer burchmaß, wurden wieber rafcher, heftiger.

Bei ben Schlägen ber Gloden hielt er fie an.

Sie wollen Gulfe herbeirufen! fagte er, für einen Augenblid erblaffenb. Mögen fie. Meine tapfren Golbaten werben fie begrüßen!

Der Abjutant von Wangenheim fehrte zurud. Er melbete: Die Salve hat gewirkt. Sanze Bataillone ber Aufrührer, wenn man ihre Haufen so nennen barf, verlaffen ben Plat. In furzer Frist wird bas Schloß frei sein.

Brav! erwieberte ber Fürft. Rapportiren Sie mir alle funf Minuten.

Der Abjutant entfernte fich wieder.

Bon bem Plate her vernahm man lautes, verworrenes Commanbiren ber Führer, Marschiren ber Haufen, Laben ber Gewehre.

Der Fürst burchmaß wieber bas Gemach. Seine Diener standen steif und flumm. Es war mehr als die Etiquette, was sie fesselte; es war die angstlich gespannte Erwartung jedes nächsten unheilvollen Ausgenblick, unheilvoll nach der einen oder nach der andren Seite, in der einen oder der andren Beise.

Selbst bes Fürsten Brobi hatte bie allgemeine, so burchaus menschliche Spannung sich bemächtigt. Er hatte einen Augenblick ben ersten Minister, als bieser ben Fürsten vom Fenster zurückzog, mit einem boshaften Lächeln angesehen und schien eine noch boshaftere Bemerkung auf ber Junge zu haben, aber er schwieg, ruhig seinen Plat am Fenster behauptend.

Eine neue Gewehrsalve ertonte braußen, biesmal minder heftig; die Fenster des Gemaches erstangen weniger stark. Es folgte wieder Geschrei und Gesheul und Toben und dann wieder jene unheimliche Stille.

Der Kampf beginnt schon nachzulaffen, wagte ber erfte Minister leise zu bemerken.

Die Emporer werben rasch gebandigt, entgegnete ber Fürst.

Der Abjutant trat wieber ein.

Es steht alles gut, melbete er. Der Plat vor bem Schlosse ist biesen Augenblic als gesäubert zu betrachten. Die Rebellen hatten nur bie Bahl, ben Truppen auf bem Plate ober ber im Schlosse befindlichen Mannschaft in die Hande zu sallen. Sie haben sich zurückgezogen nach ber Seite bes Schlossgartens hin; bort scheinen sie sich concentrirt halten zu-wollen.

Aber bort, fiel ber Fürst lebhaft ein, fallen fie

in die Schlunde ber Kanonen. Rirgends beffer tonnen die Banerien spielen als bort. Bringen Sie bem Commandanten ben Befehl, sofort die Artillerie auffahren zu lassen, sofort!

Der Abjutant flog gurud.

Enblich, enblich! fagte ber Fürft. Wie schnell läßt burch gute Truppen ein solcher Aufstand fich unterbruden, wie thöricht hatten wir uns vor ihm gefürchtet!

Hobeit werben mir bas Zeugniß geben, erwiederte ber Minister von Eilenthal, baß ich stets auf bas entschiedenfte gegen jedes Rachgeben mich ausges sprochen habe.

Das haben Sie, aber gerade meine Generale — Hoheit halten zu Gnaben, nahm submiß ber alte Kriegsminister bas Wort, keiner von ben Ofsizieren Guer Hoheit hat je an ber Treue und Tapsferkeit ber Truppen gezweifelt. Bon ber eignen Treue und bem eigenen Muth will ich nicht sprechen.

Das Getofe bes Rampfes hatte sich unterbes in ber That von bem Schlosplaße entfernt. Man hörte nur aus der Weite und aus anderer Richtung einzelnes Schießen und Rufen, aber bas Heulen ber Sturmglocken bauerte fort und erklang um so schauserlicher, je mehr Stille in ber Rahe bes Schlosses eingetreten war.

Unerwartet fruh und mit rascheren Schritten tehrte ber Abjutant zurud. Seine Gesichtszuge zeigten nicht Befriedigung.

Was bringen Sie? rief ihm ber Fürst entgegen. Ich habe zu melben, daß plöglich zu allen Thos ren bewaffnetes Landvolk in die Stadt bringt und bem Kampsplate zueilt.

Bah! sagte ber Fürst, es wird bas verhungerte Gesinbel aus ben Garten ber Borstädte sein. Die Sturmgloden ertonen ja kaum seit einer halben Stunde.

Berzeihen Euer Hoheit! Die Meldungen von den Thoren lauten anders. Man hatte, keinen Uesterfall von außen fürchtend, die Thore nur schwach besetzt, um alle bisponiblen Truppen hier zu verwenden, aber auch stärkere Besatungen hätten die Thore nicht schüßen können. Das Landvolk aus der ganzen Umgegend der Residenz scheint aufgebrochen zu seiner Umgegend von der Bewohner von Dörfern aus einer Entsernung von drei bis vier Meilen.

Der Fürst war nachbenklich geworben. Der Aufstand, fagte er, ware bemnach vorbereiteter und verzweigter, als man erwartet hatte.

Er fah feine Rathe fragend an. Reiner antworstete, vielleicht weil er nicht geradezu gefragt hatte.

Die herren antworten mir nicht. Sehen Sie Befahr?

Ich meinerseits nicht! entgegnete ber Herr von Gifenthal. Mögen die Aufrührer auch noch so sehr vorbereitet haben, sie bleiben immer unorganistrte Massen ohne Einheit bes Entschlusses und ber Operationen.

Und, erganzte einer der Generale, was Guer Sobieit zu bemerken die Gnade haben wollen, gegen- über bem regelmäßigen Militair.

Und, seste ber Kriegsminister hinzu, ohne tuchtiges und ausreichendes Rampfmaterial, während bie Truppen Waffen und Munition, aller Urt im Ueberfluß haben.

Die Bruft bes Fürften erleichterte fich fichtbar.

Richtig, sagte er wieder lebhaft, co fehlt ihnen namentlich an aller Artillerie. Wo mag die unfrige nur bleiben? Gilen Sie zurud; Wangenheim, die Batterien muffen auf bas allerschnellfte vorruden, der Commandant muß jest mit Einem Wale alle seine Krafte entwickeln.

Der Abjutant entfernte fich.

Fast unmittelbar barauf trat eilends ein anderer Offizier ein.

Der Commandant sendet mich! melbete er bem Fürsten.

Wie ftehen bie Sachen?

Gut. Der Commandant hat fossende Dispossitionen getroffen und zum Theil ausgeführt. Die Aufrührer haben sich auf der Schloßseite nach dem Hofgarten zu concentrirt. Sie sind dort eingeschlossen. Born und rechts stehen ihnen die Trnppen entgegen, im Rücken haben sie die Besatung des Schlosses, die in dem nächsten Augenblick einen Ausfall machen wird, sobald die Artillerie ankommt, die mit jeder Minute erwartet wird. Sie wird die Empörer von der linken Flanke nehmen. Hoffentlich werden sie, wie der General meint, es auf einen Kampf nicht ankommen lassen, der sie nothwendig die auf den letzten Mann vernichten muß.

Und bie Buzuge vom Lanbe? fragte ber Fürft.

Sie find von bem Gros ber Rebellen abgeschnitten. Ein zweiter Theil ber Artillerie ist gegen sie commandirt. Man wird fie ohne Muhe auseinandersprengen.

Laffen Sie rasch Alles ausführen und rapportiren Sie weiter.

Der Offizier verließ bas Bimmer.

Gleich barauf horte man von mehreren Seiten schweres Wagengeraffel, bas fich bem Schloffe nahete.

Die Ranonen! fagte ber Fürft mit großer Lebs haftigfeit, fie werben bas Gefinbel zu Baaren treiben.

Der Fürst Brobi hatte, ohne an den Unterresbungen The zu nehmen, bisher fast unbeweglich an dem Fenster gestanden. Er trat jest mit einer Burde, die man von dem gewöhnlich kalten, spottenden, diabolischen Wesen des Mannes nicht erwartet haben sollte, auf den Monarchen zu.

Hoheit, sagte er, geben Sie mir bas Zeugniß, bag ich ein treuer Diener Ihres Hochseligen Großvaters gewesen bin? Er nannte mich seinen Freund!

Das warft Du, auch mein Freund!

So gestatten Sie mir einige, nur fehr wenige Borte.

Sprich!

Hoheit, die Menschen, die in diesem Augenblicke bas Futter Ihrer Kanonen werden sollen, sind Batter, Brüder, Sohne von Familien, sind Bater, Brüder und Sohne derer, welche die Feuerschlunde auf sie richten, und, Hoheit, sind Ihre Kinder, Ihre von Gott Ihnen anvertrauten Landeskinder.

Unb? --

haben Sie Erbarmen!

Was willst bu? Mögen sie bas Gewehr streden! Mögen sie nach Hause gehen! Ich greife ja nicht sie, sie greifen mich an. Sollen meine Solbaten vor ihnen bie Flucht ergreifen? Laffen Sie ihnen Berzeihung und billige Erhörung ihrer Bunsche verfunden.

Den Rebellen? Ihren Drohungen nachgeben? Rimmermehr! Ich verstehe Dich nicht, Brobi.

Geftatten Sie ihnen morgen, wenn Alles wieber in Ruhe ift, burch eine Deputation Ihnen ihre Bitte vortragen ju durfen,

Rimmermehr! Der Sieg ist jest mein. Die Rebellion muß mit Stumpf und Seiel ausgerottet merben, Dein Borschlag wurde sie erneuern. Es muß überhaupt anders werden. Ich war zu nachsichtig, bas Bolk hat noch zu viele Freiheiten, es muß anbers behandelt werden. Den Schreiern muß ber Kopf zertreten, die Unzusriedenheit muß unterbruckt werden. Die Gesehe muffen mit Blut geschrieben —

Die Thur bes Gemaches wurde weit aufgeriffen, ein Offizier fturzte mit leichenblaffem Gefichte herein. Was gibt's? rief ber Furft.

Onabigfter Herr, Die Artillerie verweigert ben Dienft, fie fraternifirt mit bem Bolfe.

Was? rief ber Fürst, ben Boben stampfenb, baß bie koftbaren Basen auf ihren Gestellen umzusturzen brohten. Die Artillerie? Man werse bie Truppen auf fie, man massacrire bie meineibigen Berrather.

Seine Stimme zitterte, sein Beficht gluhte. Er wandte fich an die Benerale. Gilen Sie, meine

herren, vollziehen Sie meine Befehle, laffen Sie bie Treutofen an ihren eignen Kanonen zusammenschießen, treiben Sie sie mit Gewalt in ben Kampf!

Hoheit werben zu Gnaben halten, nahm ber Offizier wieder das Wort, ich muß hinzufügen, daß
bie Batterien kampffertig aufgefahren stehen. Ein Ungriff auf sie erscheint in gegenwärtiger Lage unmöglich. Die Artillerie verlangt augenblickliche Einstellung bes Kampfes und das Zurückziehen der Truppen, wibrigenfalls sie mit dem Bolfe gemeinschaftliche Sache zu machen broht.

Bas fagen Sie, meine herren? wandte ber fürst fich wieber an die Offiziere.

3mei alte Generale traten vor.

Die Eruppe wird ber Bermunft Gebor geben, fagte Giner von ihnen. Man muß ben Berfuch machen.

Es ift vergeblich, bemerkte ber rapportirenbe Ofsfizier. Das Bolf hat fie bereits vollständig umgesben, es lächt Riemanden burch. Mit Gefahr meines-Lebens gelangte ich hierher.

Man muß fich mit Gewalt Bahn brechen, rief ber Furft.

Der alte General erwieberte topfschuttelnb: Ich muß bem Rittmeister Recht geben; Gewalt ift unter solchen Umftanben volltommen unmöglich. Bas rathen Sie benn, meine herren?

Die Rothe war aus bem Gefinte vos Fürsten vollständig gewichen. Seine Züge erschlafften fichetich niehr mit jedem Augenblide.

Alles schwieg um ihn her. Keiner wußte gu rathen.

Sprechen Gie! brangte ber Furft.

Auf die Artillerie war gerechnet, nahm ein Beneral bas Bort. Ohne fie fonnen bie Tuppen bei
ihrer Stellung und numerischen Schoache nichts ausrichten. Gegen fie find fie verloren.

Ein zweiter General bestätigte bas. Man wird unterhandeln muffen! feste er bingu.

Mit bem Bolfe ? Den Rebellen ?

Keine Unterhandlung, fiel ber Minifter von Eistenthal wieder ein. Ich beschwöre Ener Soheit, bes denten Sie die furchtbare Schwäche, in diesem Ausgenblicke zu unterhandeln.

Bas ratheft Du, Brobi?

Eine Unterhandlung in Diefem Augenblide in gut fpat, fagte ber alte Furft entschieben.

Ein andrer Offizier fturgte hervin, beinabe ungeftumer als ber vorige.

Schon wieder eine Ungludsbotfchaft! rief ber Fürft. Bas bringen Sie?

Der General läßt melben, bag bas zweite Regiment zu ben Aufrührern übergegangen ift?

Auch bas? Deine Gerren, ift es benn möglich? Und die Offiziere? Bas habe ich für Offiziere in rueiner Armer?

Die Offiziere, bie von bem Reguneme fich abwandten, find in ber Bewalt bes Bolles.

Was ift zu thun, meine Herren? Rathen Sie. Der Furst wischte mit bem seibnen Taschentuche ben Goweiß von ber Stiene.

Die Rathe bes Fürften fahen einander an.

Bewalt ober Rachgeben, sagte enblich einer ber Benerale, ein Drittes gibt es nicht. Entweber bem Geschiede vertrauen und bas Meußerste magen sobet --

Ober, fiel ber Herr von Gilenthal ein, ober bem Bolfe ben Throm var bie Füße warfen. Rimmer biefe Alternative. Es gibt nur Gins, flagen ober im Rampfe mit Ehren fallen.

Aber ift denn ein Sieg noch möglich, meine Herven? fragete ber Fürft. So redon Sie boch. Rann denn diese Handvoll treugebliebner Truppen den Kampf noch aufnehmen?

Der alte General, ber zulest gesprochen hatte, trat mit festem Schritte vor. Ich weiß noch Ein Mittel, fagte er. Stellen Euer Hobeit sich an die Spipe ber Truppen, ich werbe bie Ehre haben, Sie zu begleiten.

Um bes Himmelswillen, fiel ber Minister von Eilenthal ein, Hoheit werben sich boch nicht in die Bajonette, in den Mord, in den Meuchelmord werfen?

Das Erscheinen bes Landesherrn, entgegnete der General, wird den Betwegensten zur Bestinnung bringen. An Meuchelmord glaube ich unter diesem Botte nicht.

Was wollen Gie benn, bag ich thun foll, Gilenthal? fragte ber Furft.

Lieber bie Flucht ergreifen an einen benachbarten hof. Das Weitere wird fich finden, wenn bie Elemente fich hier wieder beruhigt haben.

Der zulest eingetretne Offizier bemerkte: Eine Flucht ist kaum mehr möglich, wenigstens im hohen Grabe gefätzrticht. Das Schloß ift rund umher besseht. Wie Thore ver Stadt find in den Händen des Bolfs.

Aber fo rathen Sie, meine herren! fagte ber gurft.

Die Thur bes Cabinets that fich raft, aber geraufchlos auf. Gine fcmarge, ftare und finfter btiffenbe Geftalt trat herein.

Ha, Reuter! warf fich bein Eintretenden der Fürst mit Ungestüm entgegen. Willsommen in ter Stunde ber Gefahr, rachen, helfen Sie! Ich bin rachios.

Der Oberft von Reuter ichritt mit einer ehrers bietigen, flummen Berbeugung auf ben Regenten gu.

Rathlob, mein Fürst? fragte er mit seiner flaren und doch immer feierlichen Stimme. Der Rath bes Herrn ift. stets bei den Fürsten. Fragen Sie nur recht aufrichtig Ihr eignes Innere und Sie werden die bestre Antwort, den Rath tes Hrits erhalten.

Es handelt fich um Kampf ober Rachgeben.

Und wozu rath bie Stimme in Ihrem Janern? Folgen Sie bem menfchlichen Buge, ber sich bort regt.

Der Fürft ichien leichter aufzuathmen. Er wollte fprechen.

Der Herr von Eilenthal kam ihm zwor: Sch beschmöre Euer Hoheit nochmals, ein Nachgeben in dem gegenwärtigen Augenblide vernichtet Sie auf ewige Zeiten. Es vernichtet die Idee der fürstlichen Souveränität, es bringt jenes leere Phantom zu einer berechtigten Eristenz, jenes Gespenst der Bollesouveränität. Euer Hoheit wersen Ihron Thron um, wenn Sie nachgeben.

Das Bolf, nahm mit vollkommner Ruht ber Oberst von Reuter bas Wort, bas Bolf verlangt, soweit ich es gehört habe, nur eine Versassung. Dieses Verlangen ist gerecht; es ist in bem Wesen bes Bolkes und in ber Natur bes Staates gegrun-

bet. Einem Berlangen bes Rechts und ber Billigkeit nachzugeben, beingt zu keiner Beit Schanbe.

Die Bruft bes Fürften bob fich.

Judem, fuhr der Oberft fort, enthalt das Bersfprechen blos einer Berfassung im Grunde nichts Bindendes. Un sich entaußert es den Thron Euer Hoheit keines seiner Rechte. Der Begriff einer Bersfassung ist ein sehr weitschichtiger und noch mehr ein behndarer. Je früher das Bersprechen gegeben wird, besto allgemeiner kann es gestellt werben.

Beiter, lieber Oberft! Was ift Ihr Rath?

Mein Rath ift einsach solgenber: Euer Hoheit stellen hier sofort eine Urfunde aus, burch welche Sie dem Lande verheißen, daß Sie am morgenden Tage eine Commission aus Männern, benen das Bolt sein Bertrauen nicht entsagen werbe, zusammenssehen wollen, mit dem Auftrage, dinnen fürzeker Brift eine bemnächst zu publicirende Berfassung auszauerten und vorzulegen, in welcher den Aechten des Boltes befriedigende Rechnung getragen werden solle. Einer der Minister Euer Hoheit verkinder sogleich in Gegenwart des gesammten Staatsministeriums den Inhalt dieser Urfunde vom Balton bes Schlosses; gleichzeitig wird sie gedruckt in der Stadt vertheilt. Ich tenne das Bolt. Es wird zufrieden sein und jubeln.

Cofort foll bas geschehen, meinen Gie?

Es ift keine Minute Zeit zu verlieren. Der ftills schweigend, fast unwillkurlich geschlossne Baffenstillsand ber streitenden Theile kann jeden Augenblick aufhören; alsbann wäre es zu spät. Das Bolk würde sich in das Schlos wälzen und Euer Hobeit wären perfonlichen Demuthigungen ausgeseht ober zu einer zweiselhaften Flucht gezwungen.

Der Entschluß bes Fürften fcbien schon gefaßt zu fein.

Gilenthal! rief er rafd.

Der Herr von Gilenthal trat bescheiben vor. Bollen Guer Hobeit nicht die Gnade haben, den Juftizminifter zu beauftragen? sagte er nicht ohne Empfindlichkeit.

Der Fürst wandte sich an ben Justigminister: Sie haben gehort. Fertigen Sie sofort die Urkunde aus!

Der Minister gehorchte bem Befehle. In kurzer Beit war er fertig. Der Fürst burchlas bie Urfunde flüchtig und unterzeichnete sie rasch, wie es schien, ohne Gemuthebewegung.

Sett auf ben Balton! brangte ber Oberft bie anwesenben Rathe bee Fürften.

Sie gingen; ber Oberft von Reuter mit ihnen Ober Monarch blieb allein in seinem Cabinete

Das weite Gemach war glänzend erleuchtet. Die Fenster waren wieder dicht verhangen. Draußen schien alles still zu sein. Die seindlichen Theile standen noch immer einander gegenüber, harrend einer Entscheidung, welche die Bäter, Söhne und Brüder nochmals gegen einander in den blutigen, mörderisschen Kampf werfen oder aber als Bäter, Söhne und Brüder wieder vereinigen sollte.

In dem Gemache ftand der Fürst einsam, allein. Er hatte die linke Hand auf die Marmorplatte eines Tisches gelegt; der rechte Arm hing schlaff herunter. Eine tiefe Stille umgab ihm. Man nennt sie eine Todtenstille, weil sie in den Grähern des Todes wohnt, weil sie aber auch den Lebenden an Tod und Grab erinnert.

Dochte fie Bilber bes Tobes auch in ber Bruft bes Fürsten erweden? Wenn ber Gebanke an ben Tob ben Menschen mit Bilbern und Gebanken bes Friedens und ber Ruhe erfüllt, bann bachte ber Fürst nicht an ben Tob, benn aus seinen Augen schossen sinftere, seinbliche Blide, Blide, die treffen und verznichten zu wollen schienen. Dachte er an sein Land, an sein Bolt, an die Ohnmacht und Demuthigung ber vergangenen Stunde und an die Vergektung und Rache ber Zufunft? — Wer kann es wissen?

Leise öffnete fich bie Thur bee glanzenben Be-

maches. Bu bem einsamen Fürften schritt ein finfter aussehenber Mann.

Der Fürst erschraf bei seinem Anblide so heftig, bag er sich an ber Platte bes Marmortisches beinahe sesthalten mußte. Er machte eine' abwehrende Bewegung gegen ben Eintretenden. Dieser schritt rus
hig und gemessen auf ben Erschrockenen zu.

Fürft, sprach er mit gleich ruhiger und gemeffener Stimme, ich forbere meinen Bater von 3hnen und die mit ihm verhafteten zwei Ehrenmanner
und noch ein theures Wefen.

Der Fürst griff nach einer filbernen Glode, bie neben ihm auf bem Tische ftanb.

Rufen Sie feine Sulfe, Furft, ich fpreche meine Forberung bittend aus; wollte ich droben, wollte ich zwingen, gegen meine Drobung, gegen meinen Born, wurde keine menschliche Bulfe Sie schuben.

Der Fürft ftellte bie Glode mieber bin.

Wer hat Sie eingelaffen?

Fragen Sie nicht barnach, — gemahren Sie mir meine Bitte, meine gerechte Forberung.

Bas wollen Sie von mir?

Meinen Bater, feine Freunde und - mein Beib.

Der Fürst zudte zusammen. Wieberholt machte er eine Bewegung, um nach ber Glode zu greifen. Ein mistrauficher Blid in bas Gesicht bes vor ihm stehenden Mannes zeigte ihm aber ein vollkommen ruhiges und nur ernst drohendes Auge. Er zog die Hand zurück. Mochte er sich überzeugen, daß er nichts zu befürchten habe oder mochte er gar die Gegenwart eines britten zu fürchten haben oder mochte immerer Muth ihn erstarken; genug, er erwiederte im Tone der Entschlossenheit: Ich besehle Ihenen, mich auf der Stelle zu verlassen.

Der sinstere Mann stand ruhig. Fürst, sprach er, der Gang hierher, in dieser Stunde, hat mich einen schweren Kampf gekostet. Selbst von Ihnen verfolgt, blied mir kein anderer Augenblick, als dieser. Ich habe mir dennoch manches Bedenken, manchen Einwurf selbst gemacht, ich habe sie überwinden müssen, Liebe und Freundschaft geboten es mir und mein gutes Recht. — Fürst, auch ein Wort noch wird mich einen schweren Kampf koften, wenn Sie mich zwingen, es auszusprechen, aber wiederum fordern es Liebe, Freundschaft und das Recht von mir.

Die Wangen bes Fürsten wurden weißer als ber weiße Marmor ihm zur Seite; sein Auge glänzte gläfern wie das Auge eines Tobten. Man hatte ihn für einen Tobten halten können, wenn nicht ein furchtbares Zittern bes ganzen Körpers das Leben in ihm verrathen hatte. Er schien sprechen zu wollen, aber seine Zunge versagte ihm ben Dienst.

Doch noch einmal raffte er fich auf mit faft übermenschlicher, aber auch mit feiner letten Kraft.

Sprechen Sie bas Wort aus! fagte er höhnisch. Mein Fürst, sagte ruhig ber Mann vor ihm, wenn ich in biesem Augenblicke bem Bolke bie Beweise über bas Verschwinden ber Diamanten —

Sie werben nicht!

Der Fürst fieß die Worte mit einem lauten Schrei hervor. Seine Augen traten fast unter den Stirnhölen hervor, auf seinen Lippen stand blutiger Schaum, seine Hand hielten trampshaft den Tisch neben ihm und erhielt sich an dem Tische, aber die fürchterliche Anstrengung hatte seine Kraft gebrochen. Er brobte zur Erde zu stürzen. Der sinstere Mann griff ihn in seinen Armen auf und führte ihn zu einem Sessel.

Die furchtbare Wirfung seiner Worte wirfte auf ihn gurud.

Ich werbe nicht! fprach er, ich werbe nicht ehrlos fein, aber sein Sie menschlich.

Der Fürft erholte fich.

Reichen Sie mir bas Schreibmaterial, fagte er mit schwacher Stimme.

Der Unbere reichte es ihm.

Bo ift mein Beib? fragte er.

In berfelben Festung, bie Ihren Bater birgt.

3ch vertraue Ihnen!

Der Fürst schrieb und unterstegelte mit seinem Siegelring. Er überreichte bas Geschriebene bem Mann. Dieser burchlas es. Es war ein Besehl an ben Commandanten ber Festung, die Prinzessin Amalie sofort bem Ueberbringer Grafen von Arnstein zu überliefern und die Gefangenen, Graf Arnstein, Horberg und Borhöff in Freiheit zu seten.

Der Graf Couard von Arnstein entfernte fich unit bem Bapiere.

Der Fürft fant jurud in ben Seffel und bebedte fein Geficht mit beiben Sanben.

Draußen auf bem Schlofplage erhob fich ber Jubel bes Bolfes, ber nicht enben wollte, und immer wieder von neuem ertonte ber Ruf: Es lebe ber Furft Georg!

## XII.

## Die Befreiung.

Der kleine und bide Justigrath Friedel, Justiniarius der Festung, ging hustend und sich rauspernd
in dem Wohnzimmer des Cummandanten der Festung
auf und ab. Er war allein. Der Justigrath Friebel war ein lebhafter Mann und pflegte zuweilen
laut mit sich selbst zu sprechen. Dies that er auch
jest alsbald.

Ah, ah! fagte er, eine vertracte Sache, aber flug angefangen, kann sie mir neue Lorbeeren einstragen. Mein Gönner Eilenthal ift ohnehin erster Minister. Ja, ja, man muß sich immer mit ben Menschen gut halten, auch wenn sie noch nichts sind, man kann nicht wissen, was noch einmal aus ihnen wird. Wie oft habe ich bas bem Friedrich gesagt! Dem fremden Meuschen, ben man nicht kennt, muß man höstlich aus bem Bege gehen; man kann

nicht wissen, was er ist ober was er wird. Aber bei dem rohen Burschen haben keine Lehren versangen, darum bekömmt er nun auch die einzige reiche Tochter nicht! — Aber wohin führen mich die Gesdanken! — Ja, ja, heute läßt sich etwas machen. Rur scharf darauf los inquirirt und mit Umsicht, so wird das ganze Complott schon an das Tagesslicht kommen. Jum Ueberstusse schreibe ich ja die Protokolle selbste Rein Protokollsührer steht im Wege und die Soldaten verstehen vom Jus nicht so viel! Die Sache wird sich machen. — Und Aussehn! Und Trophäen! Besonders beim Militair! Der Mistialirsseus kniedert nicht, er hat ja auch die Fonds!

Der fleine Mann rieb fich fehr vergnügt bie Sanbe.

Der Commandant trat ein.

Buniche ganz gehorsamft einen guten Morgen, herr Obriftwachtmeifter! Fatale Geschichten hier! Sehr unangenehme.

Ein schandliches, niebertrachtiges Complatt! enwieberte ber Major. Weine Chre, mein Ropf ftand auf bem Spiele! Aber mich betrügt man nicht, ein akter Soldat ift immer wach, bei Tag und bei Racht.

Der herr Obristwachtmeister mindestens haben ben Ruf burch bas ganze Land.

Gott fei Dant! 2ber., Serr Jufigrath, laffen

Sie und gleich an die Arbeit gehen. Ich habe Sie Tufen lassen, damit Sie mir die ganze Geschichte zu Protofoll nehmen und ich sie gleich ausführlich bein Kriegeminister melben kann. Der vooläufige Rapport ift schon weg, man wird aber allgemein, selbst ber Monarch, auf die naheren Details gespannt sein.

Bu Befehl, Herr Obristwachtmeister, wollen Gie nur die Gewogenheit haben, mir vorab ben Borgang in seinen Umrissen mitzutheiten, damit ich eine fichere Basis ber Untersuchung gewinne.

Das werbe ich. - Geftern war mein Geburts: taa, die Befatung frierte ihm wie gewohnlich. Es kommt mir bei folther Gelegenheit auf ein Fag Bein nicht an. Die Leute waren auch munter und buftig, ich bleibe aber alsbann, meiner alten Gewohnheit mach, besto nuchterner. Geftern Abends besonbers verspurie ich eine eigenthinnliche Unruhe in mir, es war mir beinage wie an ben Schlachttagen in melnor früheren Beit. Ich machte felbft woch spat aberall in ber Festung bie Runbe und fant wach am Benfter, als Alles fichlief. Da tom es mir benn spat in ber Racht por, ale ob ich burch bas Dunbel einzelne Menschen an die Mauern deranschleichen febe. 3d blide fcharfer bin. 3ch habe ein gutes Muge trop meines Alters und übergenge mich immer mehr, daß eine gange Banbe sich bicht vor ber Festung versammelte. Dhne Geräusch zu machen, begebe ish mich zu ben einzelnen Posten, bann an bas Thor, bann in die Caserne. Ich mache Alle wach, besehle ihnen aber die größte Stille an und stelle mich nun am Thor auf Posten. Nicht lange dauert es, so wird leise ein Schlüssel in dem Schlosse des Thores umgedreht. Aha! jest rasch den Baum inwendig worgeschoben und Allarm gemacht. Der Versuch, das Thor zu öffnen oder zu sprengen, war vergeblich. Die Spisbuben standen auch bald davon ab und, als: ihnen durch die Schießscharten einige Kugeln zugesendet wurden, nahmen sie eilig das Reisaus. Das ist die ganze Geschichte des versuchten lebersalls.

Und was war ber 3med?

Warten Sie nur. Ein braver Offizier muß die Augen überall haben. Wie ich da herumgehe, meine Leute wach zu machen, sehe ich auf einmal in der Rähe des runden Thurms die kleine Gestalt des Wäddiens herumschleichen, die seit Kurzem dei meiner Haushälterin ist. Die Dirne sucht sich vor mir zu verbergen, aber ich fasse sie. Sie will nicht beraus damit, warum sie in später Nacht umhersschleicht. Ich bringe sie zu der Blausteinin, sie wird dort visitirt und was sinden wir bei ihr? Die Schlüssel zu den Gefängnissen im Thurme. — Sie wird gefragt, was sie damit gewollt, wie sie

bazu getommen. Sie gibt keine Antwort. Sie fteht ftumm und weint nur. Keine Silbe ift aus ihr herauszubekommen. Thun Sie nun das Ihrige, Herr Justigrath!

Bu Befehl, herr Obriftwachtmeifter. Bir wollen bie Berratherin fogleich vorkommen laffen.

. Er ertheilte einer braußen harrenben Orbonnang ben Befehl, bas Mabchen vorzuführen.

Rach wenigen Augenbliden trat Anna Hammer ein, begleitet von bem Unteroffizier Lange, gefolgt von der Mamsell Blausteinin.

In bem Gefichte bes Unteroffiziers faß ber ftille Ingrimm, burch bas ber Haushalterin flog ber helle Born.

Anna Hammer war fehr bleich, ihre Augen zeigten Spuren bes Weinens, aber fie weinte nicht mehr. Ihre Gesichtszüge brudten Ruhe und feste Entschlossenheit aus. Sie war heute wieder Jungsfrau, nicht mehr Kind.

Der Unteroffigier trat ichweigenb ein.

Die Saushalterin nahm rasch bas Wort: Sier ist bie Berson, sagte fie mit heulenber Stimme, bie schlechte Berson, bie mir biese Schande macht. Wie eine Schlange habe ich sie an meinem Busen ersnährt! Das ift der Dank für meine Liebe. Aber, wie konnte es auch anders sein? Bas konnte Gutes

fommen von bem langen Lanbstreicher, ber bie Leute will fugel = und flichfest machen konnen?

Ereifern Sie fich nicht, liebwerthefte Mamfell . Blaufteinin. Tritt naher, Du fleine Spigbubin.

Herr Justigkath, sagte bas Mabchen mit einer ruhigen Burbe, Sie haben nicht bas Necht mich zu schimpfen. Ich höre, Sie sollen mein Richter sein. Fragen Sie mich und ich werbe Ihnen antworten, aber belegen Sie mich nicht mit Schimpfnamen.

Sehe einer bie Frechheit, eiferte bie Haushalsterin.

Impertinent! seste ber kleine Justigrath hingu, aber er blieb kalt. Run, mein empfindliches Taubchen, so antworte mir benn. Was hattest Du heute Racht bei bem Thurme zu schaffen? Was hattest Du mit den Schluffeln vor, die man bei Dir ges funden hat?

Ich will es Ihnen gerabe und offen herausfagen, Sie können bann mit mir machen, was Sie
wollen. Ich wollte die brei Gefangenen befreien,
ben Grafen Arnstein, ben Rittmeister Horberg und
ben Doctor Borhöff.

Der Unteroffizier ftampfte mit beiben Fußen und bif bie Lippen gusammen.

Die Saushalterin freischte: Grundgutiger Gott, welche höllische Bosheit!

Der Commandant verfärbte sich. Wie kommst Du zu ben Namen? fragte er und rasch, in befehlendem Tone seste er hinzu: Hier gibt es keine Namen, die Dirne hat Nummer Rull, Nummer Eins und Nummer Zwei aus ihrer Haft befreien wollen, dabei bleibt es.

Der Justigrath war sichtlich überrascht, als er bie Ramen hörte, auf die Worte des Commandanten erwiederte er aber: Zu Befehl, Herr Obristwachtmeister!

Bu ber Kleinen gewandt, fuhr er fort: Ah, ah, Du wolltest also brei Gefangene befreien? Run, wie wolltest Du bas machen?

Herr Justigrath, ich habe Ihnen gesagt, mas meine Absicht war, ich werbe Ihnen jest keine weistere Antwort mehr geben. Ersparen Sie sich jede fernere Frage.

Run, nun, nicht so patig. Das wird sich schon finden, habe schon andere Tropfopfe murbe gemacht durch einsames Gefängniß, durch den Klot, durch Ketten, durch hunger und so weiter. Das wird sich alles schon finden. Also meine Frage war, auf welche Weise wolltest Du die Gefangenen befreien?

Anna Sammer fah ftill vor fich nieder, ohne zu antworten.

Du hattest bie Schluffel zu ihrem Gefängniffe?

Das Mabchen antwortete nicht.

Wie warft Du bazu gefommen?

Reine Untwort.

Du hattest auch wol ben Spisbuben ba braußen bie Schluffel zu ber Festung verschafft?

Das Mäbchen schwieg hartnädig.

Ei, ei, mein Buppchen, bas geht ja vortrefflich mit ben Antworten. Also Du hatteft mit ben Leuten ba braußen ben Ueberfall und die Befreiung ber Gefangnen verabredet? Wahrscheinlich mit ben Bauern in den benachbarten widerspenstigen Dörfern? Auch einem Gutsbesiger in der Rähe ift nicht zu trauen. Mit ihnen Allen hattest Du Dich also versabredet?

Er erhielt feine Untwort.

Und mit den drei Gefangnen wol auch? Run, die hat man ja zur Hand, die werden wol redfeliger sein, als Du mein schweigsames Kindlein; bestonders wenn man sie ein wenig auf die Brügelsmaschine spannt. Meinst Du nicht auch?

Das Rind zuckte zusammen. Sie tampfte heftig mit fich felber, aber ihr Entschluß zu schweigen, behielt ben Sieg.

Ja, ja, herr Obristwachtmeister, ich bente, wir beginnen einmal mit bem Berhore jener Gefangnen und sperren unterbeg bis etwa zu heute Abend biefe mehr als verstodte Berbrecherin in ein recht hubsch finstres Loch ein. In einem ber Thurme wird ja wol folch ein liebliches Platchen vorhanden fein.

Der Commandant nicte bem Juftigrath feinen Beifall und bem Unteroffizier ben Befehl zu, bas Madchen abzuführen.

Machen Sie mit mir, was Sie wollen, sagte Unna hammer und sie folgte, ohne zu wanken, bem Unteroffizier aus bem Zimmer.

Die Gefangnen, hob ber Justigrath zu bem Comsmandanten an, muffen in ber That in bem Complott sein und es wird nothwendig, daß sie vernomsmen werden.

Er schien heute überhaupt wenig Antwort bekommen zu follen. Der Commandant stellte sich schweigend und nachdenklich an das Fenster.

3d meine, Herr Obriftwachtmeifter, wir werben bie Gefangnen hören muffen.

Sie find nur mir anvertraut, erwiederte furg ber Commandant. Ich werbe fie allein befragen.

Er wollte sich jum Fortgehen anschieden. Ein Unteroffizier von der Thormache begegnete ihm an der Thure.

Ich melbe, daß Jemand am Thore Einlaß verlangt. Sagt, er tomme aus der Residenz.

Sein Rame?

Will ihn nur bem Herrn Commandanten nennen. Sein Begehr?

Sabe ben herrn Commanbanten ju fprechen.

Sonberbar! Aber aus ber Resibeng-! - Man fuhre ben Menschen zu mir.

Der Justigrath schrieb an seinem Protofolle. Der Commandant stellte sich wieder schweigend an bas Venster.

Rach einigen Minuten trat, von weiter Reife bestaubt und ermubet, ein Fremder ein, geführt von bem Unteroffizier, ber auf einen Bink bes Commanbanten sich wieder entfernte.

Was wollen Sie? fragte ber Commandant barfch ben Fremben. Wer sind Sie?

Mein Rame ift Graf Ebuard von Arnftein, mein Begehr merben Sie aus biefer Schrift ersehen.

Der Commandant ftutte, ber Juftigrath ließ überrafcht die Feber finten.

Der Commandant las bas ihm überreichte Bapier. Seine Ueberraschung ging in Erstaunen, sein Erstaunen in Bestürzung über.

Die Augen bes Justigraths hingen an bem bes Commanbanten; er wurde roth und blaß, wie bies fer bald roth, bald blaß wurde.

Die Handschrift bes Fürsten! sagte ber Comsmandant.

Bie Sie feben! bestätigte ber Graf Arnstein.

Auch fein Siegel!

So ift's!

Seine Sand vom Anfang bis jum Enbe!

Er überlas wieberholt bas Papier, betrachtete es mißtrauisch nach allen Seiten und warf mißtrauischere Blide auf ben Ueberbringer.

Saben Sie noch anbere Legitimationen, mein herr? fragte er.

Genügt Ihnen Hanbschrift und Siegel Ihres Monarchen nicht? Welche Legitimation stellen Sie über biese?

Alle Teufel, Herr, fuhr ber Commandant heraus und bie Schweißtropfen standen auf seiner Stirne, es kann mich meinen Ropf kosten, wenn biefes Papier ba falsch ift.

Es ift acht. Gehorchen Sie bem Befehle Ihres Kurften.

Ich foll Ihnen bie vier wichtigsten Staatsgefangnen ausliefern, bie jemals in biefen Mauern gefeffen haben!

Ich bente, Sie schreiten sofort jum Werte. 3ch forbere es von Ihnen.

Der Commandant ftarrte wieber auf bas Papier.

3ch mache Sie verantwortlich fur jebe Bergogerung, fuhr ber Graf Arnftein fort. Die Schweißtropfen auf ber Stirne bes Majors verminderten fich nicht. Er hatte noch immer keinen Entschluß.

Mit erhöhtem Nachbruck sprach ber Graf: Der Befehl bes Fürsten lautet auf augenblickliche Freislassung ber Gefangnen. Ich verlange jest auf ber Stelle von Ihnen meinen Bater, seine Freunde und meine Gemahlin.

Ihre Gemahlin? Die Brinzeffin Ihre Gemahlin? Der Commandant zerbrudte respettwidrig die fürstliche Ordre.

Der Juftigrath sprang auf.

Dhne weitere Umftande! fagte in befehlenbem Tone ber Graf.

Der Juftigrath nahte fich bem Major und warf einen Blick in bas wieber entfaltete Papier.

Der Befehl Seiner Sohelt ift Gefet ! fagte er zu bem Commanbanten, aber mit einer tiefen Bersbeugung gegen ben Grafen.

Der herr Obriftwachtmeifter find außer aller Berantwortlichfeit, feste er hingu.

Der Commandant ging aus dem Zimmer. Rach einer Minute fehrte er mit einem Bunde Schluffel jurud.

Folgen Sie mir, Herr Graf! Sie gingen. herr Major, eine Bitte.

Welche?

Ueberlaffen Sie mir bie Reihefolge zu bestimmen, in welcher ich bie Gefangnen in Empfang nehme. Bestimmen Sie.

So laffen Sie uns zuerft zu bem Gefängniffe bes Doctor Borboff geben.

Der Major führte ihn schweigend bahin. Schweis genb schloß er bie Zelle auf.

Der Graf trat ein.

Ebler Dulber, ich bringe Ihnen bie Freiheit.

Die Freiheit! jubelt die blaffe Leibesgestalt. Die Freiheit! — Auch ben Andren?

Auch Ihren Befährten.

Wie ist bas möglich? Was hat fich begeben? Sie sollen es später erfahren. Laffen Sie und weiter eilen!

Sie gingen weiter ju bem Befangniffe Sorberge.

Der Major schloß es schweigenb auf.

Borhöff fiel in Sorberge Arme.

Bruber, wir find frei, frei!

Frei! rief Sorberg.

Er fprach fein anbres Bort. Sie weinten Beibe. Beiter, meine Freunde! brangte ber Graf.

Sie gingen weiter zu bem Gefängniffe ber Prinzoffin. Der Commandant führte fie zurud in sein Anna hammer. 3. Bb. Wohngebaube und bort in einen von außen nicht bemerkbaren, burch Borbauten verdeckten Seitenflügel.

Mein herr, unfer Erretter, wer find Sie? fragte Borhoff ben Grafen.

Der Sohn Ihres britten Leibesgefährten, aber fragen Sie nicht weiter. Das Herz will mir zersfpringen.

Die Windungen von Treppen führten fie in ben oberften Stod bes Flügels.

Der Commandant schloß ein Gemach auf.

Der Graf Urnstein lag in ben Urmen feiner Gattin.

Umalie!

Mein Eduard!

Du bift bier!

Er hatte auch hier kein anderes Wort als bas ber Freiheit. Gibt es für ben Gefangenen ein ichoneres Wort? Gibt es für ihn ein anderes?

Und nun jum Bater! rief ber junge Mann, beffen Augen noch immer troden geblieben waren.

Mit fraftigem Urme unterftutte er Die ichman- fende Gattin.

Sie gingen zurud jum Thurme, zu ber engen Belle bes alten Grafen Arnftein.

Der Commandant schloß auch biefe auf.

Ein hoher Greis ftand aufrecht in ber Belle, ein

filberweißer Bart floß ihm auf die breite, gewölbte Brust herab; Silberloden bekränzten das ebelgesformte Gesicht. Ueber die ganze Gestalt war die Schönheit des körperlichen Ebenmaßes, der geistigen Ruhe, des inneren Seelenfriedens gegossen. Seine großen, klaren, blauen Augen blidten den Ankomsmenden entgegen, nicht mit Ueberraschung, nicht mit Reugierde, auch nicht mit weichlicher Ergebung oder gar theilnahmloser Gleichgültigkeit, aber mit jenem nicht zu bezeichnenden Ausdrucke der ebelsten, selbstsbewußten Burde.

Der Sohn kniete vor bem wiebergefundenen, fo lange gesuchten Bater nieber.

Mein Bater, sprach er, Ihr Sohn bringt Ihnen bie Freiheit; Ihre Tochter, Ihre Freunde bringen fie Ihnen.

Heftiges Schluchzen unterbrach feine Worte.

Der Bater hob ihn auf und zog ihn an seine Bruft.

Mein Sohn, fagte ber Greis mit schöner, mit triumphirender Stimme, so hatte ich mir ben Moment meiner Befreiung gebacht. — Lebt Deine Mutter?

Sie lebt!

Der herr hat meine zwei besten Bunfche erhört. Sein Auge ruhte auf ber Prinzeffin. Es erstannte altbekannte Buge wieber.

Prinzessin Amalie? fragte er.

Ihre Tochter, die um Ihren. Segen bittet!

Sie ergriff bie Hand bes eblen Greises, um fte zu kuffen.

Er zog fie an sein Herz. Beibe Kinder, Gatte und Gattin ruheten lange weinend an bem Herzen bes Baters.

Die Freunde empfing ber treue Drud ber Sanbe.

Der Graf Eduard von Arnstein war der erste, ber aus der Gruppe sich lostif. .

Fort von hier, rief er, in eine freiere Luft!

Sie eilten fort, nach furzem Abschiebe von bem Commandanten.

Auf einmal, mitten auf bem Plate, ber ben runden Thurm von bem Commandanturgebäube trennte, hielt ber Rittmeister von Horberg seine Schritte an.

Bo ift Unna Sammer? rief er.

Es war, als wenn ein elektrischer Schlag fie Alle getroffen hatte.

Der junge Graf Arnstein fturzte in bie Commans bantur, in bas Zimmer bes Commanbanten. Die Anderen folgten ihm.

Wo ift Unna Hammer? rief er.

In meiner Saft, fie bleibt hier, fie ift bes Ber-

Das Kind?

Die Gesetze find streng. Sie wollte gewaltsam bie Gefangenen befreien.

Sie wollte, was bereits geschehen war. Die Freisheit ber Gefangenen war vom Fürften schon ausgesprochen.

Darüber mag bas Kriegsgericht entscheiben.

Herr Major, rief ber Rittmeister von Horberg, das Kind ist dem ebelsten Zuge des Herzens gefolgt. Seien Sie nicht unmenschlich! Ich reise ohne das Kind nicht von diesem Plate.

Der junge Graf Arnstein theilte seiner Gattin bas Schickfal Anna's mit.

Belch eble Selbstaufopferung! fagte biefe, auch ich verlasse bie Unglückliche nicht.

Der Commandant ftand verlegen.

Der Juftigrath Friedel trat, fich unterwürfig fpreisgend vor.

Wenn ich recht berichtet bin, ergriff er bas Wort, so haben Seine Hoheit bereits gestern bie Freilassung ber respektiven Gesangenen zu unterzeichnen geruhet. Rechtlich waren sie also heute Nacht keine Gesangenen mehr. Es sehlte folglich für bas Attentat bieser Rleinen an allem und jedem Objecte, so daß nach der Meinung der bewährtesten Rechtslehrer nicht einmal von einem Conate ihres saft allerdings sehr

schweren Berbrechens die Rebe sein kann. Unter solschen Umständen muß ich pflichtmäßig bemerken, daß ich als Inquirent keine Beranlassung zu einer weisteren Prozedur gegen die kleine Person aufzusinden vermag, vielmehr für ihre Freilassung mich ausspreschen muß.

Das fpricht ein 'guter Engel aus Ihnen! fagte ber Rittmeister.

Dem Major war ber Justigrath bas juristische Orakel. Er befahl bem Unteroffizier Lange die so-fortige Herbeiholung bes Mädchens. Brummend vollsstreckte ber Solbat ben Befehl.

Unna hammer flog aus einem Urm in ben anberen; am gludlichften war fie in bem ber Prinzeffin.

Ober waren es blos Thranen ber Freude, bie in den Armen des Rittmeisters von Horberg aus ihren Augen stürzten? Mischte sich in die Freude nicht auch das erste Weh der ersten Liebe, einer Liebe, die mit nicht minderer Kraft aus dem glanzenden Auge des blassen Kriegers zu leuchten ichien?

- Man verließ die Festung.

Um Fuße bes Berges hielten Wagen, bei ihnen ftand ber Geigenfris.

Er führte ben jungen Grafen sofort auf bie Seite.

herr Chuarb, laffen Sie une eilen, bamit wir

über bie Gränze kommen. Jenseits find wir sicher, hier kann ber Böse noch immer sein Spiel treiben. Solch ein Stücken von Revolution kommt rasch und versliegt rasch und ich traue bem Worte ber Kürsten nicht. Die Nachricht von ber Revolution ist schon bis hierher gebrungen. — Wie leicht kann auch ein Befehl anlangen, ber die Befreiten wieder zuruckbringen soll.

Du haft Recht, wir wollen eilen. .

Noch eins, Herr Eduard, in einem elenden Basgen kamen fo eben ber Herr von Gilenthal und bie Frau von Horberg vorbei gejagt. Das Bolk scheint fie also boch noch gefordert zu haben.

Schweig bavon gegen unsere Begleitung.

Sie kehrten zu ben Wagen zurud, ftiegen ein und fuhren rasch ber naben Granze zu. -

Dicht jenseits ber Granze, einige hundert Schritte von der Landstraße entfernt, lag ein stattlicher Bauernhof. Dorthin wies der Geigenfriß, der auf dem Bode eines der Wagen saß, die Kutscher.

Sie werben bort, fagte er in ben Wagen hinein, Gepad fur bie Beiterreise und einige Freunde finben.

Aus bem Bauernhause tamen ihnen bie Frau Borhoff mit ihrem Anaben an ber hand und ber herr Schraber entgegen.

Das Wiebersehen ber Gatten mar ein feliges.

Alle fanden erst hier, in der vollen, sicheren Freiheit sich eigentlich wieder, der Graf Eduard und seine Gattin; der alte Graf Arnstein und die Beiden, Vorhöff und seine Gattin und sein Kind; Horberg und Schrader.

Anna, die muthige, die aufopfernde, die liebende Anna, stand im ersten Augenblide allein. Es schmerzte sie nicht; fand sie boch Glud und Befriedigung in sich selbst. Sie überließ die Gludlichen ihrem Glude, um mit ihrem Glude allein zu sein', sie trat hinaus in das Freie, in die klare, frische Morgensluft.

Sie seste sich auf eine Bank und traumte und wie sie traumte, wurde sie immer gludlicher und wie sie gludlicher wurde, flossen ihre Thranen.

Die Bäuerin trat zu ihr hinaus, eine schöne, fraftige Gestalt, Ernst und Milbe im Gesichte. Sie sah bas Mädchen weinen. Kannten die Augen ber starken Frau vielleicht nur Thränen des Schmerzes?

Sie allein weinen? fagte sie theilnahmvoll. Fassen Sie Vertrauen zu Gott, er verläßt die nicht, die auf ihn vertrauen. Auch ich habe schwere Tage gesehen. Roch vor wenigen Monden wurde ich mit den Meinigen aus dem Hause vertrieben, in dem meine Voreltern seit Hunderten von Jahren gelebt hatten. Mit der Hulfe Gottes und braver Menschen

haben wir uns hier eine neue Heimath erworben. Wir vertrauten auf Gott.

D, fagte Unna, bas herz ift mir schwer, aber gludlich, ich weine aus Freude!

Ein bestaubter Wagen fuhr mit bem angestrengsteften Galopp ber Pferbe auf ben Hof zu. Hinter ihn, von ber Landstraße her, tonte wilbes Geschrei, bas naher kam.

Der Wagen hielt vor bem Hause. Gin Herr und eine Dame stiegen eilends aus und fturzten auf bie Frau und bas Mabchen zu.

Retten Sie und! rief ber Herr, wir werben verfolgt, retten Sie uns vor Mighanblung!

Die Bäuerin war bleich geworben und es schien, als wenn fie leise zitterte.

Mit ruhiger Stimme fagte fie:

Kommen Sie, Herr Regierungerath von Gilenthal! Mein neues Haus foll Sie schützen.

Der Minister von Eilenthal sah mit einem Blicke ber eigenen inneren Bernichtung in bas klare Auge ber Frau.

· Frau Dberhage! rief er aus.

Folgen Sie ber Frau Oberhage! erwiederte bie Frau.

Unna fprang vor. Auch Unna Sammer mar

bleich geworden, bleicher als die Bauerin, und gitterte heftiger.

Richt zu ben Anberen! rief fie, ftoren Sie nicht bas Glud ber Gludlichen.

Ein' wilber, larmenber haufen war auf ben hof gebrungen.

Was wollen sie bei uns? Aus ihrem Lande hat man sie verjagt. Wir wollen sie nicht dulden, wir haben schlechte Minister und niederträchtige Herren im eigenen Lande. Fort mit ihnen. Zurud über die Gränze! Es lebe die Revolution!

So schrien tobenbe Stimmen burch einanber.

Der Minister stand vor ber Frau, die stehen geblieben war.

Die Dame ergriff bie Sand Unnas.

Retten Gie! flehte fie.

Einst hielt sich biese Sand zu gut, mich nur von sich zu ftogen; Sie stiegen mich mit bem Fuße!

Die Worte schwebten Unna Hammer auf ben Lippen, fie unterbruckte fie großmuthig.

Rommen Sie, Frau von Horberg! fagte fie, inbem fie bie bargereichte Hand nahm.

Die Frau von Horberg fah bas Madchen scharf an, bann ftutte fie, bann verhullte fie ihr Geficht.

Erfannte fie bas Rind wieber, bag fie einft mit ben gugen von fich gestoßen hatte?

Die Bauerin und bas Mabchen führten bie Flücht- linge in bas haus.

Beigenfrit hatte ichon eine Beile vor ber Thur geftanben.

Er hielt ben andringenden Haufen zurud. Geht nach Hause, Ihr Leute, sagte er, und legt Euch schlafen. Die Ihr verfolgt, sind zu schlecht für Eure Berfolgung, und Ihr seid zu schlecht für eine Repolution.

Pah! feste er für fich hinzu, Was will ber Deutsche überhaupt mit einer Nevolution? Der gutsmuthige Narr! —

Nach Jahr und Tag las man in ben öffentlischen Blättern bes Landes ein gerichtliches Erkenntsniß, durch welches die Ehe bes vormaligen Rittsmeisters Freiherrn von Horberg und Josephine gesbornen von Beaupre rechtskräftig getrennt worden war.

Sechs Monate später las man aus den Berseinigten Staaten von Nordamerifa eine Anzeige, durch welche Herrmann Horberg und Anna Hammer Berwandten und Freunde ihre eheliche Berbindung mittheilten.

Drud von Griedrich Alöppel in Gieleben.

# Verlags-Werke

bon

F. Ruhnt in Gisleben, welche in allen Buchhandlungen zu haben find.

Matthes, Bermeffungs - Revisor: Wie kann jeder Grundbefiger ohne alle Borkenntnisse und ohne kostspielige Apparate sich in wenigen Stunden in den Stand setzen, den Flächen-Inhalt seiner Grundstücke mit Zuverlässigkeit selbst zu sinden? Eine kurze, leichtfaßliche, auf die einssachten Principien begründete Messungs-Methode, um den Flächen Inhalt der Grundstücke zu ersmitteln, nebst Entwickelung der dazu erforderlichen Rechnungsarten und geometrischen Lehrsätze. Ein nothwendiges Handbücklein für jeden Grundsbesitzer, für alle Ortsschulzen, sowie auch als Leitsaden für alle Bolksschulzen, welche ihren Unterricht auf diesen jest so nöthigen Iweig des Wissens ausbehnen wollen. Mit 4 Figurentaseln. Preis 15 Ngr.

# Epistolae virorum dextrorum

de facinoribus contumeliosis

saeculi XIX. Editio tertia. Preis 4 Sgr.

Diese kleine Schrift persistirt mit vielem Humor in theils klassischem, theils macaronischem Latein, in Prosa und Versen, die politischen Anschauungen bekannter Persönlichkeiten in Berlin und Frankfurt. Dieselbe wurde überall mit dem grössten Beifall aufgenommen, so dass binnen 3 Monaten die dritte Auslage davon gedruckt werden musste. National - Freiheits - Liederhalle.

Eine Sammlung ber beliebteften Rationals, Freiheites, Baterlands, und Wehrlieder für vierftimmigen Man-

nergefang. 18 Seft. Breis 35/4 Sgr.

Dieses erfie heft enthält außer mehreren echtbeutichen Kernsliedern zwei bet berühmteften Kangöfischen Nationalliedet, die Marseillaise und ben Girondistengesang, sowie das polnische Nationallied; im zweiten hefte werden einige ungarische Nationallieder folgen.

## **Commers-Liederbuch**

fäř

Deutschlands Liedertafeln und fröhliche Sänger

#### A. Fröhlich. Auflage. Preis 10 sgr.

2. Auflage. Preis 10 sgr.

Dieses Commers-Liederbuch enthält eine Auswahl der beliebtesten Volks- und Trinklieder für vierstimmigen Männergesang, und hat den Zweck, bei Sängerfesten, sowie bei allen fröhlichen Gelegenheiten dem Liedertäfter ein steter Begleiter zu sein.

In den meisten Liedertafeln Deutschlands ist dieses Liederbuch bereits eingeführt worden, was am Besten für den Werth dieses Werkchens spricht; es sei daher nochmals allen Liedertafeln zur Einführung bestens empfohlen.

**Minuer**, F. G., Bundeslied der Schleswig-Holsteiner und Marschlied der deutschen Nationalgarde, für vierstimmigen Mannergesang. Preis 3 Sgr.

Diese beiden Lieder wurden von den meisten Liedertafeln

mit Beifall aufgenommen.

### Liederkranz

für deutsche Schulen.

Eine Sammlung ein-, zwei- und dreistimmiger Lieder mit besonderer Berücksichtigung der beliebtesten Sangweisen, nebst einleitenden Uebungen für den Gesangunterricht.

Herausgegeben von Lehrern der Grafschaft Mansfeld.

1. Hoft. (enthält 56 Lieder.) Preis 2 Sgr.

Allen Schulen zur Einführung bestens empfohten.

### Vier Lieder

in Musik gesetzt

für eine Sopran- oder Tenor-Stimme mit Begleitung des Pianosorte

Pr. 10 Sgr.

## Der Mansfelden Ballsaal

für Pianoforte.

Ein Tanz-Album für fröhliche Tanzer, herausgegeben von

L. Krause und F. W. Posse.

l. Heft. Preis 12 Sgr.

Diese Tänze, die sich durch ihre Gefälligkeit besonders auszeichnen, haben sich bereits die allgemeine Gunst erworhen und sind dieselben jedem Clavierspieler, der gern Tänze spielt, ganz besonders zu empfehlen.

## Der fröhliche Berg= und Hutteumann.

Eine Sammlung ber beliebteften Lieber heitern und ernften Inhaltsfür Berg- und Hittenleute. Allen Knappschaften gewibmet

Heftentaschenformat. Preis 4 Sgr.

# Erinnerung an Gisleben.

nach ber Ratur gezeichnet

Otto Barmbolg.

In eleg. Umschlag. Preis 20 Sgr. Diese Ansichten in 12 einzelnen Blattern zeichnen fich burch ihre Ausstattung vor ben bereits erschienenen auf 1 Blatte vortheilhaft aus; auch sind es dis jest die billigsten und naturgetreuesten Ansichten von Gisteben, die vorhanden sind und somit auswärtigen Freunden Eislebens bestens zu empfehlen.

#### Teofilo Folengo's

## Moscaea oder Mückenkrieg.

Ein komisches Heldengedicht in macaronisch- Lateinischen Versen.

Mit Worterklärungen und Anmerkungen

herausgegeben von

#### F. W. Genthe.

Preis 10 Sgr.

Durch Form und Inhalt eines der ergötzlichsten komischen: Gedichte, welche die europäischen Literaturen aufzuweisen haben, welches jeden Freund des Scherzes, der mit der lateinischen Sprache vertraut ist, sicher befriedigen wird. Der Herausgeber hat die Schwierigkeiten des Verständnisses, welche aus der Sprachmischung entstehen, durch seine Erklärungen und Anmerkungen gehoben. Diese Ausgabe ist die erste, welche in Deutschland erschienen ist.

H. C. Fuchs's komisches Heldengedicht

# Der Mückenkrieg.

Nach der Ausgabe von 1600, mit den Varianten der Schnurr'schen Bearbeitung, und einer Einleitung,

herausgegeben von

#### F. W. Genthe.

Neue Ausgabe. Preis 10 Sgr.

Dieses Gedicht, eine deutsche Bearbeitung von Folengo's Moscaea, ist an sich sehr unterhaltend und gewährt eine interessante Vergleichung für die Leser des Originals, denen es zuweilen willkommenen Aufschluss über einzelne schwierige Stellen geben dürfte. Dem Gedichte geht eine sorgfältig gearbeitete literarische Einleitung voran.

• . . . .

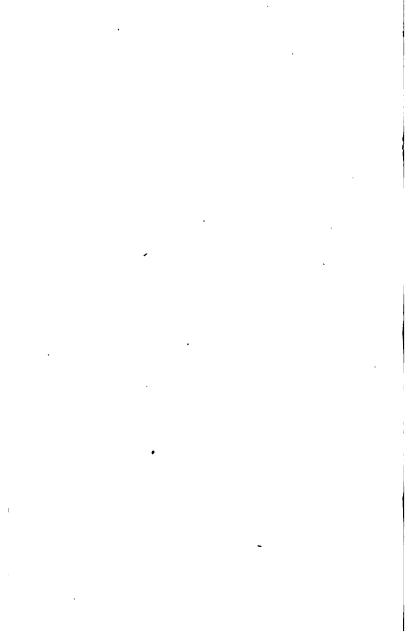



